

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

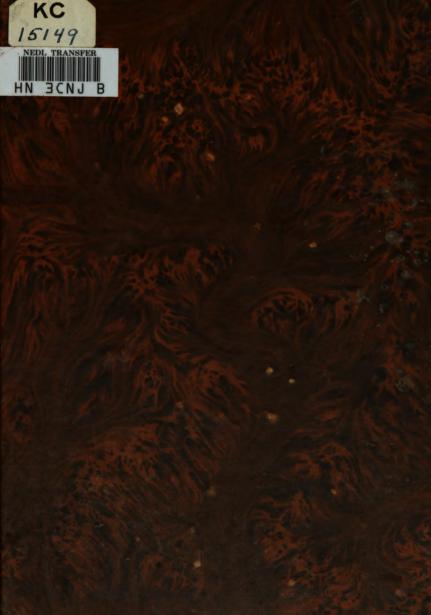

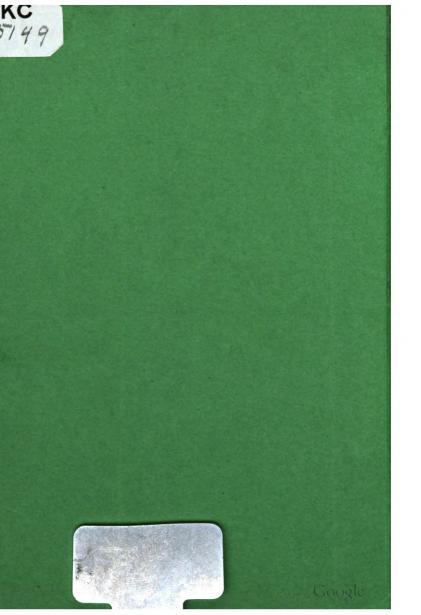



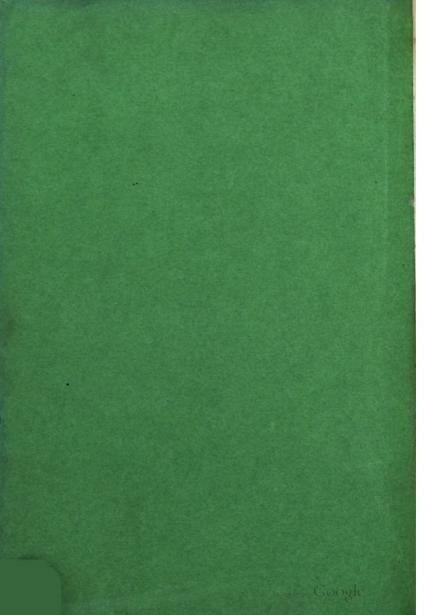

# Der

# Sohn der Wildnis.

Dramatif dhe 8 Gebidht in fünf Akten.

# Der Sohn der Wildniß.

# Dramatisches Gedicht

in

fünf Atten

von

Friedrich Halm.

Muchon Bellinghacen, Liliguis Franz

#### Motto:

Les hommes sont méchants; cependant l'homme est naturellement bon! — Qu'on admire tant qu'on voudra la société humaine, il n'en sera pas moins vrai, qu'elle porte nécessairement les hommes à s'entrehair à proportion, que leurs intérêts se croisent.

J. J. Bousseau.

**W**ien.

Gebrudt und im Berlage bei Carl Gerolb. 1843.

Digitized by Google

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY JUN 5 1958

### Der

# Sohn der Wildniss.

(Bum ersten Male aufgeführt auf dem hofburgtheater ju Wien am 28. Janner 1842.)

#### Perfonen.

Der Timard von Daffalia. Dolpbor, ein Raufmann, Mpron, ein Baffenschmieb, Burger von Maffalia. Abraft, Ampntas, Elpenor, Enton, ein Fifcher. Ingomar, Anführer einer Borde Tectofagen. Mlaftor, Trinobant, Umbivar, Novio. Samo, Actaa, Mprone Sausfrau. Dartbenia, Mprons und Actaas Tochter. Theano, eine Rachbarin Myrons. Gin Berold, Rathsherrn Maffalias, Grieden und Griedinnen.

Das Stud fpielt in Gallien, hundert Jahre nach der Grundung Maffaliens durch Photder.

# Erfter Aht.

Maffalia ; Marttplat, im Borbergrunde rechts Mprons Baus.

Acta auf der Schwelle des Saufes fisend, eine Stufe niedriger zu ihren Füßen Parthenia, am Roden fpinnend, neben ihr ein Rorbchen mit Flachs.

#### Actăa.

Bebent' nur Kind, ber Polybor ift reich, Ein Mann von grunen Jahren, Bitwer zwar, Doch reich, ein vornehm angeseh'ner Mann, Und wirbt um beine Sand —

Parthenia (auffichenb).

Die Sonne finkt;

Für heute hatt' ich mir genug gesponnen. Beim Nachbar gibt's Oliven abzunehmen, Da will ich benn hinüber —

Actäa.

Rein, bu bleibft, Du fouft mich boren, Bilbfang! Lang genug Ergogen bich Geficher, Narrenpoffen Und tolles Kinberfpiel! Beit ift es endlich, Dich abzuthun bes unftat wilden Wefens, Und ernfte Reben ernsthaft zu vernehmen.

> Parthenia (bie fich wieder gefest hat).

36 bor' ja, Mutter!

#### Actăa.

Ja, so fagst bu immer, Und während ich mich heiser rebe, schwärmt Durch Felb und Flur bein flüchtiger Gedanke, Wie sonft du selbst, ben Schmetterlingen nach; Doch jest ift's Zeit, mit beines Lenges Blüten Zu wuchern für ben Serbst. Nur Jugend freit, Und wie sie kommt, entslieht sie, eh' wir's benken; Das Loos ber Unvermählten aber ist Ein einsam Alter, und ber Spott ber Thoren: Und bieses wird bein Loos seyn, benn bein Sinn Versagt Gehör verständigem Rath und beut Den Göttern Trog! — So hast ben Medon erst Du ausgeschlagen. —

#### Parthenia.

Ei, ber mar eisgrau

Und trippelte und feifte -

Actäa.

Den Evander -

### Parthenia.

Der duftete nach Krauterohl und Salben, Und feine Mabe war mir wie Arznei! ä.

#### Actäa

(entruftet auffpringend, mabrend Parthenia fortfabrt ju fpinnen). Recht! Fuhr nur fort fo! Tritt bein Glud mit Fugen, Blieb Reue boch noch keiner Thorheit aus! — Du glaubst vielleicht, es blub' am Lebensbaume Dir ganz ein eig'nes wunderbares Loos; Du haltst bich wohl fur schan, fur hochverftandig, Wohl gar fur reich —

Barthenia (auffpringend).

Jung bin ich, frob und beiter (Die Mutter umfclingenb)

Und ihr, ihr liebt mich ja, mas brauch ich weiter ?

#### Mctăa.

Dich lieben! — Ja, so wenig bu's verbienst, Bei allen Gottern, ja wir lieben bich!
Doch nein, was schließ' ich to in meine Arme!
Ich bin bir bose, bitterbose! — Fort!
Wir lieben bich, bu aber liebst nicht und;
Du willst bich und jum Trog nur nicht vermahlen;
Es ware benn bir etwa beigefallen,
Bu warten auf ben Mann im Monb —

# Parthenia (nach einer Paufe).

Worauf

36 warte? Mutterden, ich will bir's fagen! 36 war ein Kind noch, boch ich merkt' es wohl. Von hero und Leander fprachft bu mir, Won ihrer Liebe; als ich aber fragte,
Was Liebe fen, ba fuhrst bu lachelnb fort,
Und sagtest mir, wie Liebe kommt und wächt,
Wie ploglich bell es wird im dunklen herzen,
Und jeder Pulsschlag spricht: Der ist's! Der trägt
In seiner Brust ein Stuck von beiner Seele,
Dem möcht' ich leben, mit dem untergehen!
So sagtest du; ich aber merkt' es wohl,
Und als nun Medon und Evander kamen,
Um mich zu werben, legte ich verstohlen
Die Hand aus's Herz und lauschte seinem Schlag,
Und horcht' und horchte, doch das Herz schwieg still,
Und sieh, so wart' ich, bis es sprechen will!

#### Mctäa.

Bas fagft bu ba, ich batte - (für fich)

L Gute Gotter!

So lauft uns Allen mit bem jungen herzen Die alte Zunge fort!

(laut)

Du thoricht Rind!

Das also ist es, barauf wartest bu?
Dein herz soll sprechen? — Schlag bir's aus bem Sinn!
Wenn je so tolles Zeug ich bir erzählt,
So war's ein Schwank, ein eitel Kindermahrchen,
Und birgt im sußen Namen nicht'gen Wahn.
Der Wirklichkeit lenk' beine Blicke zu,
Und faß' Gelegenheit beim kargen haare;

Rein Zweiter tommt bir, wie ber Polybor, So reich, fo ehrenhaft -

#### Parthenia.

Und brudt bem Bater feine Baaren ab, Und fpart und knidert —

#### Actäa.

Das verstehst bu nicht; Er ist ein guter Wirth, und bist bu erst Gein Weib, mag Nieles anders werden. Mache Nur einmal Ernst! Sag' Ja! Thu' mir's zu Liebe, Sag': Ja, mein Kind!

#### Parthenia.

Dich Mütterchen, ich will Micht mehr in Walb und Wiefen schwarmen, will Still sigen wie die andern Madden, will Dich nicht mehr kranken, wir am Auge dir Absehen beinen Willen, aber ben, Den Polybor, ben kann, ben will ich nicht, Den werd' ich niemals nehmen!

#### Metda.

Micht!

#### Parthenia.

Du gurnft ?

Doch ift es fo, fo muß ich bir's boch fagen.

#### Actäa.

Und ich, ich sage bir, wir, beine Altern, Wir altern, und wir sehnen uns nach Rube;

Das Saus und die paar Ader sind verschuldet; Dein Vater ist ein armer Waffenschmied, Und wenn bei Lag die Felder er bestellt, So muß bei Nacht er hammern in der Schmiede; Und ruht der Feldbau, zieht er schwer belaben Wie jest mit seinen Waffen fort, zum Kauf Sie auf den Nachbardörfern auszubieten.

#### Parthenia.

Der arme Bater!

#### Actäa.

Urm! 3ch bin noch armer! 3d bleib' babeim, boch meine Gorge gebt, Und tragt mit ibm die Laft ber Baaren, Und feucht mit ibm ben Berg binan; ich fuble Die Sturme, Die fein graues Saar burdmublen, Den Regen mit, ber nieberftromt auf ibn, Und bent' ich erft in buimer Bergichlucht fturmen Die wilben Allobrogen, ober gar Die ichlimmern Tectofagen auf ibn ein, Berauben ibn, erfchlagen ibn vielleicht! Go muß ich weinen, weinen - Aber bu, Du, bie er liebt wie feinen Mugenftern, Rur bie er Blut und Leib und leben magt, Du tonnteft ibn entheben aller Muben, Und meine Ebranen trodfnen, und begluden Und felber glucklich fenn! Du aber kannft und willft Und thuft es nicht, bu undankbares Rind! Das bift bu! Ja! Go muß ich bir's boch fagen! (fle geht in's Saus ab.)

#### Marthenia (nad einer Vaufe).

Unbankbar! Rein, Die Gotter miffen's! Rein, Das bin ich nicht, unbankbar nicht! Fur mich Beut raubem Sturm bas greife Saupt er bar; Bur mich, aufachzend unter ichwerer Burbe, Rlimmt feuchend er bergan! Er foll nicht - Mein, 3d will bie Mutter Lugen ftrafen - will -Bas will ich benn ? - Dem Rramer mich vermablen ! -36r ew'gen Gotter! Rein, ich tanns nicht benten -Das biege fterben, bieg' begraben fenn Und bod, mas gram' ich mich? bie Tage flieben, Und lag fo bell bie Bufunft erft vor mir, Rief ahnungsvoll ein unbefanntes Glud Mein Berg berbei, die Mutter fagte ja, Es fen nur Babn, ein Mabrchen nur fen Liebe, Und fo am End' ift alles Trug auf Erben, Ein Mahrchen Mues, was bed Leben fcmudt, Und wirklich nur bas Giner Der Lage; Und bann, beim himmel, bann verlier' ich nichts, Und fur ein Ochlimmeres fpar' ich mir bie Rlage, Obwohl's vielleicht bas Allerschlimmfte eben, Den Mahrchentraum ber Jugend aufzugeben! Doch wie bem fen, Bebenten fabre bin! Der Bater foll nicht mehr fur mich fich muben, Soll nicht - Ber tommt ba - Polybor -(Sie macht eine Bewegung fich ju entfernen.)

Doch nein!

36 bleibe — Soll mein Glück verhandelt fenn, So fteh' der Preis erft fest, um den ich's gebe! Da kommt er her und blaht fich auf, und wirft Das haupt empor und legt bie Stirn' in Falten, Sein Blick, sein Schritt ist hochmuth ganz und gar! Und ich sein Beib — Mir macht's bas herz erkalten.

(Sie tritt ju ihrem Roden , an bem fie fich ju fchaffen macht, mabr rend Polybor im hintergrund ber Bubne linte auftritt.)

## Polydor

(ohne Varthenia ju bemerfen).

Es geht nicht, biefer Sclave zehrt mich arm, Und brach ich auch bafur ben Kinbern ab, Ich fann nicht alle fie zugleich bewachen; Es geht nicht ohne hausfrau —

# Parthenia

Thut er nicht, Als lag' bas Beil ber Belt auf feinen Schultern, Und rechnet, wett' ich, einen hellern nach —

#### Polydor.

Die Kallinike zwar erset mir keine; Das war ein treu Gemuth, die konnte sparen; Des Waffenschmiedes Tochter aber macht Wohl Noth zur guten Birthin — wähl' ich die, So wähl' ich recht! Doch sieh, da ist sie selbst; Als Wink der Götter acht' ich dies Begegnen. — Ei guten Tag, mein Mabchen, guten Tag!

#### Parthenia.

Sag' guten Abend, benn bie Sonne finet.

. Digitized by Google

#### Polybor.

Laf immerbin mich guten Lag bir fagen, Denn wie mar' Abend, wo bein Auge ftrabit!

# Parthenia (für fic).

Mun ftellt er gar fic an, als wollt' er lacein! -

36 bitt' bid, lag bie iconen Borte weg, Damit wir ernft ein ernftes Ding befprechen! Du bentft baran mit mir bich ju vermablen -

# Polydor (für sich).

Das rennt ja mit ber Thur in's Haus - Mun ja, Die liebe Ungebuld kann's nicht erwarten! - (Laut)

Bang recht, ich bente b'ran -

#### Parthenia.

Go fagt bie Mutter, Und ftaun' ich gleich, bag beine Babl mich trifft, Daß Kalliniten bu fo fcnell vergeffen --

### Polydor.

Bergessen — Nein! Ein Mann wie ich, vergist Nicht, mas er je verlor, nicht Gelb noch Gut, Noch Gelbeswerth, und bas war Kallinike; Doch brangen mich gar viele wicht'ge Grunde Bu neuer Bahl! Bor allem meine Kinder —

#### Parthenia.

Die armen Baifen -

#### Polydor.

Urm, bas sind sie nicht; Gendschig nimmersatte Rangen sind's, Unbandig wilbe Buben! — Soll ich nun Um schweres Gelb von Samos, von Milet, Mir einen Padagogen kommen lassen? Zahmt Sanftmuth nicht am besten robe Kraft? Und bu — du bist ja sanft —

#### Parthenia

Sanft fagft bu? (fic abwendend für fic).

Ja,

Sanft wie ein Lamm, bas man gur Schlachtbank führt -

### Polydor.

Bubem entfernt mich mein Geschäft so oft Bom Sause, auf bem Markt bald gilt es, balb Im Hafen sen, und soll indeß ein Sclave Mir Haus und Hof und Waarenlager hüten, Und manchen wohlgefüllten Schrein? Das kann Ein Weib nur, nur ein treues Weib! Und endlich — Zwar bin ich rustig noch und fühle mich Ganz jung zu Zeiten, doch schon melben sich Vorboten an des Alters, hier und da Ergraut ein Haar, und Sicht zucht ab und zu Durch meine Glieder, und wer pflegt mich dann, Wer halt die warme Stube mir bereit

Und Rrautertrant und Rrantenfuppen - nur Ein liebes Beib.

# Parthenia

Mir finkt ber Muth, ihr Gotter!

#### Polydor.

Noch ift ein and'rer Grund, ber aber ftrahlt Mus beinem Blick, ber blubt auf beinen Wangen; Er heißt, mein Rosenknosphen —

#### Parthenia.

Mein, ben Grund

Behalt für bich, und lag nur eins mich hören. Du weißt mein Vater baut bas Felb und müht Sich ab am Ambos, trägt auf seinen Schultern Die Last ber Baare fernen Käufern zu, Und ist bei Jahren boch, und braucht ber Rube! Sprich, wirst bu bas bebenken, wenn ich bein?

#### Polydor.

Ei, freilich werd' ich bas! Wie fout' ich nicht? Gewiß, ich will es reiflich mir bebenten!

#### Parthenia.

Und thun, mas willft bu thun fur meinen Bater ?

#### Wolndor.

Thun! Bas ich thun will, fragst bu! Ei, mich ruhmen 3ft meine Sache nicht, boch will ich thun,

Was bu nur wunfchen kannft! Er wird vorerst Mein Schwieger seyn, ber Schwieger Polybor's, Des reichen Polybors, mir anverwandt, Und von ben Gottern stammen meine Uhnen; Dent', welche Ehre, von ben Gotten, Kinb!

#### Parthenia.

Es mag fo fenn, doch Ehre gibt nicht Brot!

#### Polydor.

Auch bafur foll geforgt fenn, benn ich nehme Bur's Erfte beinem Bater, wie bisher, Bu guten Preifen feine Baaren ab —

#### Varthenia.

Bu guten Preisen! Beift bas gut fur bich?

#### Wolndor.

Und bann noch Eins, bann will ich — mert' nun auf, Und führ' bir's zu Gemuthe, Mabchen — Biffe Ich will bich ohne Mitgift nehmen — Ganz Ohn' alle Mitgift; wie bu leibst und lebst, Ohn' eine Drachme Mitgift nehm' ich bich! —

#### Parthenia.

Das alles thatest bu fur meinen Nater? Das Alles! Birklich!

Wolnbor.

Biel ift's freilich! 3a,

Beinah zu viel!

Digitized by Google

#### Parthenia.

Bei allen Gottern, ja, Es ist zu viel! — Und so hab' guten Abend. (Sie will geben.)

#### Polybor.

Dein, bleib'! Dict obne Antwort fouft bu geben!

#### Parthenia.

Und Antwort sollst bu haben! Merk wohl auf! Schaff beinen Kindern einen Padagogen,
Um welchen Preis, wo immer her es sep;
Dein Haus zu wahren, sorg' für Schloß und Riegel;
Und kränkelst du, dort an der Ecke bietet
Die Hökerin heilsame Kräuter feil;
Bereite selbst dir beinen Kräutertrank,
Mir aber, wisse, blüht kein bitt'rer Kraut
Auf Erden, als dein Anblick! Merk es wohl;
Dieß meine Antwort, saß sie dir genügen.

(Gie geht in's Baus ab.)

### Polydor

(ihr eine Beile erftaunt nachblidenb).

Bas war bas? Hört' ich recht? Sie schlägt mich aus? Mich aus, den reichen Polpdor? Das Kind Des Waffenschmiedes mich, den Göttersohn? Sie will mich nicht und sagt's so rund heraus, Als war' ich ihres Vaters Schmiedgeselle, Und spottet meiner noch. Kein bitt'rer Kraut Auf Erden als mein Anblick! Ja, er soll Dir bitter werben, und den andern mit! Feerum sich seiber zum Berberbem schmiebe Der blobe Alte seine Wussen! — Ich, Ich nehme keine Clinge mehr ihm ab; Ich being' die Rechte seiner Glündiger An nich; ich lad' ihn vor Gericht, ich will Bom hand und hof, selbst aus der Stade ihn treiben, Ihn, und sein tropig Kind! Dus will ich, ja, Und selle es mich der legter Druchme korden; Riche rusten will ich, die sein Loes erfülle. (Widdend er bering demoge auf und nader zube, erführen im himbergrunde der Bilder und Loken, der kieden.)

#### Safre.

Die Straffe g'rad hinunter fazien fie,'
Dann um die Ede, und von Seunnen riches
Das midde hauf! — So muß es tufes fron!
Er gete auf die jumide in dem hand Apron's gelegene hand
yn, und paste an die klaire.)
Hade auf ihr deunen! Informade!
Ja, fistuffe der Ofren nur und felle eich auch,
Das Unglick poche ju laur; am Ende miffe
Ike doch d'am glanden —

### Leppor

(Intil in Budergrunde der Bilbne . für fich-

Ei, mus will ber Manne?

#### 31---

Die Die des Genfes inftentit.

Ber lieme, mer pode bu?

Salve.

Louis berand!

Digitized by Google

Theanv.

Bas foll es? Sprich!

Lufon.

Du bift bes Myrons Beib, bes Baffenschmiebes?

Theano.

36, nein, mein Mann ift tobt!

Lufon.

Go bant' ben Gottern;

Denn beffer noch ift Tob, als Oclaverei.

Theano.

Wie, mas? Der Myron fagft bu -

Lyfon.

Ift gefangen,

Bon milben Tectofagen fortgefdleppt!

Molhdor (für sich).

. Gefangen! Gi, bas tommt ja gang gelegen.

Theano.

Der Mpron fortgeschleppt, gefangen -

Lyfon.

Za

36 fab's mit biefen Mugen -

Theano.

Em'ge Gotter!

Der Myron — fieb, ba geben feine Freunde — (au Abraft und Elpenor, die im hintergrunde über die Bubne geben) Der Sohn ber Witdnift. Herbei Abraft, Elpenor! hier ber Mann Bringt Kunde, Myron fep gefangen, Bon wilben Tectosagen fortgeschleppt!

Adraft.

Bie, fprichft bu mabr?

Elpenor.

Und wie geschah es, rebe!

Lyfon.

Unfern ber Kufte war's; ich macht' im Balbe Mir Segelstangen für mein Boot zurecht, Da kam ein Mann bes Weges, schwer beladen; 3ch stand vom Busch verbeckt, und jener streckte Sich etwa einen Bogenschuß vor mir Zu raften bin in's Moos, ba ploglich wird Es laut im Dickicht, und wie Wolfsgeheul Tont gellend rings ber Schrei ber Tectosagen.

Polydor (für sich).

Das habt ihr gut gemacht, ihr Rachegotter!

#### Actăa

(mit einer Magd auf ber Somelle ihres haufes ericheinend, und Die Stufen binabfteigenb).

Da ließ sie wieber, forglos, wie sie pflegt, Den Roden steben! Schaff' ibn bu in's haus!

Lykon.

(ju Theano, Abraft und Elpenor). Mich barg ber Busch, boch jener mußte b'ran Und ausgeplundert ward bes Alten Habe! —

#### Mctäa

(jur Magb, bie indeß ben Roden ergriffen).

Much hier bas Korbchen nimm - (Die Magb geht mit Roden und Rorbchen ins Saus.)

Lyfon.

Sie fragten ibn

Dann, wer er fep, und als nun jener fprach, Er fep ein Baffenschmieb, ba jauchten fie, Sich ihres Fanges freuend: Der muß mit! Und trieben ihn, deß graue haare kläglich Im Winde flatterten, gebunden bin Des Weges —

#### **A**ctăa

(bie indeft ber Magd folgend, bie Stufen jum hause binangeschritten, auf ber Schwelle ploglich innehaltenb).

Graue Saare?

Ein Baffenschmieb — gebunden — fortgetrieben — Wer war ber Waffenschmieb? —

(Bon ber Stufe berabfteigenb.)

Sprecht - fag ich, rebet,

Wer war ber Mann?

Lyton

(nach einer Pause zu ben übrigen, die geseuften Blides dastieben). Ist das des Myrons Weib?

#### Actäa.

Des Mprons Beib, ihr Gotter! Mpron ware — Nein — Nein — Bas fteht ihr ftumm? Sagt: Nein, es ist

Nicht Myron — Rebet, fag' ich —
(nad einer Paufe auffdreienb)

Bebe mir!

9 \*

#### Adraft.

Gie finft! -

Elvenor.

Gie ichlägt ju Boben!

Theano

(die Sinfende unterftubend).

Rettet, helft!

Polydor (für sich).

Die hat ihr Theil! Mun bleibt das Madden noch! .

Amhntas
(der mit andern Mannern und Frauen auf Thean o's Ruf berbei geeilt).
Gefangen, fagt ihr — Mpron —

Theano.

Rommt boch, helft

Die Unglückselige in's Saus mir bringen! — (Theano und mehrere Frauen bringen die halbohnmachtige Actaa ins Saus.)

Amputas.

Und Tectofagen führten ihn binweg?

### Lykon.

Ja, Tectosagen, und brei Wochen find's Daß, wie fie pflegen, aus ber Beimath Bergen Ein Saufe biefer zott'gen Schlingel brach, Das Land verwüftet, Banbrer überfallt, Und huf und Klauen wegtreibt von ben Triften, Und biese waren's, die auf Myron stiefen.

#### **Parthenia**

(and bem Saufe fturgend , und rafch auf die um Enton verfangmelte Gruppe queilend).

Wo ist ber Mann, ber biese Kunde brachte? Du bist es — Sprich — Ift's Wahrheit?

Sab'ft bu felbft -

### Lyfon.

Behn Schritt' taum tamen fie an mir vorbei, Der Alte und bie jubelnben Barbaren.

#### Partenia.

Und bu entfamft, und er -

#### Lyfon.

Ich ftand im Busch, Ein Einzelner, und wagt' mich nicht zu regen; Erst als der haufe ganz vorüber war, Da wandt' ich mich zur Flucht! Der Alte aber Ward mein gewahr, und rief mir siehend nach: Ich bin der Myron von Massalia, Der Wassenschmied! Um aller Götter Willen, Geh hin und sag' daheim, daß sie mich lösen! Der Wilden Einer aber schrie mir zu: Ia, lauf nur, lauf und will ihn einer lösen, Der zähl' und breißig Ungen Silber auf; Das gilt der Mann! — So lief ich meiner Wege, Und jene zogen den Cevennen zu!

#### Parthenia.

Und er gefangen! — Rein — Weg, feige Thranen! Rlar fep mir Auge, Seele fep mir Stahl!

Sie jogen, fagft bu, ben Cevennen gu, Sie forbern Lbfegelb! Berfculbet zwar Sind haus und Ader, boch uns bleiben Freunde -

Polydor (für fic).

Baar Gelb mar' beffer -

#### Parthenia.

Ihr, ihr helft, Abraft! Ampnt! Ihr muchst mit ihm heran, ihr theiltet Mit ihm der Kindheit Spiel, des Alters Gorgen, Ihr rettet ihn; ihr konnt es, ihr seid reich; Ihr wollt es, ihr seid gut! Sprecht, edle Manner, Sagt: Ja! Ihr streckt das Losgegeld uns vor!

#### Abraft.

36, breifig Ungen! Bolten boch bie Gotter, 36 hatt' fo viel erspart fur meine Rinder.

### Amputas.

Das Meer trägt all mein Gut, und wer mag bauen Auf Fluth und Winde! Ich bin arm vielleicht, Indem ich rebe!

Polydor (für sich).

Ja, die guten Freunde!

#### Parthenia.

Erbarmt euch, bag bie Gotter euer fich Erbarmen, bag bein Schiff ben Safen finbe, Dag beine Rinber nie ber Anechtschaft Jod, Der Urmuth Barbe brude! Rettet, lagt Der Mutter Gram, mein Fleben euch erweichen!

#### Adraft.

Laf ab! — Dielleicht, baß fpdter — aber jest Erwarte nichts von mir, ich tann nicht helfen!

#### Parthenia.

Ihr großen Gotter!

#### Amputas.

Ja, bie Zeit ift ichwer; Und jeden brudt bie eig'ne Laft genug!

#### Parthenia.

D Rindermahrchen, Freundschaft!

# Stimme bes Herolbs (außer ber Bühne).

Plat,

Ihr Burger, bem Timarchen!

#### Parthenia.

Fahrt ihr hin! Was fleht ich auch zu euch! Die Mutter wacht; Maffalia wird ihre Kinder fchugen!

Herold (mit einem weißen Stabe, links im hintergrunde ber Bubne auftretend). Plat, fag'ich, dem Timarchen!

#### Parthenia

(ju ben Bufen bes Simarchen fintend, ber bem herolb in Begleitung einiger Rathoberren folgt).

Rettung, Sulfe!

#### Herold

(ben Stab fcmingenb).

Burud!

#### Timard).

Nein, laß! Du aber Mabden fprich, Beshalb begehrft du Sulfe?

#### Partbenia.

Rette! Myron, Der Waffenschmieb — mein Bater — im Gebirge — Die Tectosagen führten ihn hinmeg — So rett' ihn Du aus feiner Anechtschaft Banben!

#### Timarch.

Sehr bauert mich bes wohlverbienten Mannes, Doch ihn zu retten -

#### Parthenia.

Laß bie Hörner tonen!
Bu ihren Schwertern laß die Burger greifen — hat alle doch er ihnen sie geschmiedet;
Und ebler Stahl und gute Klingen sind's — Massalias Macht biet' auf fur seinen Sohn,
Jag' ihren Raub ben wilben Raubern ab,
Und gib ihn frei ber freien heimath wieder!

#### Timarch.

Das geht nicht an; benn alte Sahung wehrt's Aus jener Zeit her, wo gegründet kaum Maffalia mit den wilden Kuftenvölkern Im Kampf noch um sein junges Dasenn lag; Da ward beliebt, damit die Sorge nicht Um Einzelne die Wohlfahrt Aller störe, Und Vorsicht kedem Muthe sich verbinde, Maffalia schüße seine Bürger nur So weit der Schatten seiner Mauern reicht! Und da ihn Myron überschritten —

#### Parthenia.

Gnabe,

Lag Gnabe malten -

(auffpringenb).

Mein nicht Gnabe, Recht, Mein Recht gewähr' mir! Steht Massalia Nicht fest gegründet, reicht gebietend nicht Sein Urm weit über seiner Mauern Schatten? So brauch' es seine Macht! Was sind Gesete, Die Zwang und Fessel sind, statt Wehr und Waffen? Er ist gefangen, mach' ihn frei, Limarch!

### Timarch.

Es geht nicht an! Wer einen Stein verrückt Um Bau bes Rechtes, wirft bas haus zusammen; Sieh selber zu, ich kann nicht helfen!

(Er wendet fich abjugeben.)

# Parthenia

(ju feinen Sugen fintenb).

Bleib!

Erbarmen!

#### Timard.

Bei den Gottern wohnt Erbarmen; Auf Erden wohnt das Recht und ich will's mabren! Bib Raum!

#### Berold.

Plag, fag' ich, bem Timarchen!
(Der Simarch mit feinem Gefolge geht im hintergrunde ber Buhne rechts ab.)

# Parthenia (nadrufend).

Onabe!

Weh' mir! Rein Ohr, bas meinen Jammer borte!
(Sie verbirgt entenb bas Geficht in beibe Sanbe.)

#### Polydor

(bie Banbe reibend , fur fich).

36 fann nicht helfen! Einen Ruß bafur, Du Goldmann, bag bu fprachft: 3ch tann nicht helfen!

#### Elpenor.

36 ftehl' mich weg! Ihr nugen kann ich nicht, Und ihre Thranen gehren mir am Bergen! (Er geht im Gefprach mit mehreren ber Umftebenden ab, von denen fcon früher ein großer Theil dem Dimarch en nachftrömte.)

#### Mdraft.

Romm, folg' mir Fifcher! Berberg' geb' ich Dir, Und Botenlohn! Ihr aber, Freunde, fommt, In meinem Sause ruhig zu ermagen, Bas frommen mag im Drange folder Mothen !

(Er geht mit Umnntas, Enfon und ben übrigen Unwefenden rechts im hintergrund der Buhne ab, fo daß Parthenia, in der Mitte der Buhne mit verhulltem Untlit fniend, allein mit Polpbor gurudbleibt.)

#### Wolndor

(ber fic bem Saufe bes Mprons gegenüber auf ben ju einem Saufe binaufführenden Stufen mit über einander geschlagenen Beinen bingefest bat.)

Recht, geht nur, geht! Jest tommt die Reih' an uns, Und treffen will ich fie, bag fie 's. gebente!

#### Parthenia

(bas Untlig emporrichtend und umberblidenb).

Fort, Mue fort! — Sie flieben meine Adbe; Rein Arm, ber Beistand, ber mir Husse bote! — Unglud geht, abn' ich, seinen Weg allein! — (Auffpringenb.)

Und bennoch find' ich hilfe, muß fie finden! Ich will ju Polybor -

### Polydor.

Zu Polybor?

Ei bift bu frant, fo bitt'res Rraut gu fuchen, Uls bir fein Unblick ift.

# Parthenia

(für fic).

Mun helft, ihr Gotter,

Und schmelzt in Demuth mir ber Seele Stolg!

Im Staube fieh' mich bier ju beinen Sugen -

# Polybor.

Ei febt boch, febt, im Staub, ju meinen gugen!

# Parthenia.

Bergiß, vergib und ibfe mir ben Bater! 216 Sclavin will ich mich zum Dienfte bir Berbingen —

Polybor.

Ø0!

#### Parthenia.

Will treulich Saus und Hof Und Gut dir mahren, und bein Alter pflegen, Und beine Kinder huthen —

# Polydor.

Seht doch, feht! Das Alles thateft bu — bas Alles — wirklich —

### Parthenia.

Das Mes und noch mehr! Gewähre bu Mur Gines, lofe mir ben Bater!

Polhdor (aufstehend).

Ei!

Und breifig Ungen, bent' ich, forbern jene; Mein, Nein! Das kam' ju boch! Ich bin ein Mann, Der guten Rath befolgt, und fieh', so will Ich benn nach beinem Rath fur meine Kinder Mir einen Pabagogen kommen laffen, Und will mein haus mit Schloß und Riegel wahren, Und werb' ich krank, so will ich Kräuter kaufen -Dort an der Ede bei der Hökerin; So denk' ich es zu halten; du, mein schnes Kind, Du löse deinen Vater, wie du kannkt! Verdinge dich als Sclavin dem Barbaren, Mach', was du willft, nur Eines bitt' ich Dich, Mein Stachelröschen, mich saß aus dem Spiel!

Jest hat fie's bin und mag fie b'ran gebenten! (Er gest' rechts im Borbergrund ber Bubne ab.)

## Parthenia

(bie mabrent ber letten Rede Polybors aufgeftanden und von ibm weggetreten ift).

Geh hin, und freu' dich nur, und benke, daß Berzweiflung mich erfaßt, und daß dein Sohn In Wahnsinn stürzt die hoffnungslose Seele, Doch ist's nicht so! Die Menschen flieben mich, Die Götter aber sind zu mir getreten, Und schwellend füllt ihr Anhauch mir die Brust Mit jenem Muth, der Alles überwindet, Mit jenem Muth, der seiner Kraft bewußt, Rein Ziel unnahbar seinem Fluge sindet.

O Thor, der meinen Schmerz zu stacheln kam; Die Götter hießen so zu mir dich sprechen;
Du zeigest mir der Rettung dunkle Bahn,
Du lehrest mich des Vaters Fesseln brechen!
Hinweg, hinweg! Die Nacht sinkt dunkelnd nieder;
Bett' Andern sie zur Ruh' die müden Glieder,

Parthenia, auf! Dein Lagewerk beginnt! — Die Mutter aber —

#### Theano

(bie mabrend ber letten Worte Parthenia's aus bem Saufe getreten). Mun, es ift vorüber;

Sie liegt jest ruhig bin, und labend fentt Sich Schlummer, fceint's, bem muben Saupte nieber-

#### Parthenia.

Und mog' er lang bie Geele ihr umbammern!

#### Theano.

Romm benn hinein, ben Trank ihr zu bereiten Aus Bilfenkraut und murzigem Nepenthe!

# Parthenia.

3ch weiß ein fraft'ger Rraut und geh' es holen!

Theano.

Bie jest? — Es bunkelt —

Parthenia (die hand auf dem Bergen).

Rlar und bell ift's bier!

Theano.

Und bu - allein?

Parthenia.

Die Gotter find mit mir!

#### Theano.

Best Rrauter fuchen! Rein, bu bift von Ginnen! Du foulft nicht, fag' ich -

# Parthenia.

Wache bu bei ihr; Mich aber fuhrt ber Seele Drang von hinnen! Ift's Wahrheit, was bes Geistes Auge fah, So liegt bas Biel, so liegt bie Nettung nah', Und alles wag' ich, Alles zu gewinnen!

# Theano.

Bobin — Bas foll das — Bleib' — Parthenia!
(Indem fie Parthenien nacheilt, faut ber Borhang.)

# Bmeiter Akt.

(In den Cevennen. Wald, dichtes Laubgewölbe; wo das Gebuich fich lichtet, Aussicht auf wilde Felsenpartien. Im hintergrunde links ein halberloschenes Zeuer, über demfelben ein Ressel; mehrere Lectosagen in Thierfellen gefleibet, schlafend im Rreise herumgelagert; daneben Speere, helme, Schilde, umgestürzte Becher und Rrüge unordentlich auf einem haufen zusammengeworfen; im hintergrunde rechts einige Belte aus Thierhauten.)

Im Bordergrunde rechts liegen Ambivar, Rovio und Erinobant um einen Felsblock herum und murfeln. Links in der Mitte der Buhne schläft Ingomar unter einem Baume, an deffen Stamm sein Schwert und sein Schild lehnen; in einiger Entfernung von ibm fist Mpron auf der Erde.

Ambivar.

Gin Muge mehr, mein ift ber Ginfat!

Trinobant.

Better!

Das nenn' ich Glud.

Novio.

Mun ift bie Reih' an mir!

Ambivar.

Was gilt's?

Novio.

3ch hab' babeim ein schwarzes Fullen, Zweischrig, flüchtig wie ber Wind! Gilt's?

Ambivar.

Topp,

36 fet' zwei fette hammel bir bagegen. (Sie würfein.)

Myron.

Mir ift, als war 's ein Marchen! Erst verschlangen Wie Wolfe gierig sie bas berbe Mahl, Dann tranken sie sich braunen Methes voll; Jett klappern die mit Würfeln, jenen aber Edhmt Trunkenheit die ungeschlachten Glieber, Und Schlaf brückt bleiern ihre Augen zu. Und ich, ber Sclave dieser thierischen Barbaren; gestern noch Massalias Barger, Ein freier Mann, und heute —

Ingomax (in unruhiger Bewegung im Schlafe fprechenb). Mach! fest nach!

Novio.

Meth, Sclave, Meth!

Ambivar (würfelnd).

Da liegt's! Mein ift bas gullen!

Der Cohn ber Wildnis.

8

Trinobaut.

Bebn Mugen!

Novio.

Blig und Brand!

Mhron (für sich).

20 meine Babe

Genügte nicht vom Joch mich loszukaufen; Auch bin ich hoch in Jahren! War' ich jung, Ich faßte Muth, versuchte zu entrinnen! So bleibt mir keine Rettung, keine —

> Novio (ju Mpron, mit der Fauft brobenb).

> > Meth!

Ich fag' bie tauben Ohren bir vom Schabel; Meth, Sclave, Meth!

Myron (haftig einen Rrug ergreifend und Rovio hinreichend). Hier, hier ift Meth.

Ambivar.

Mun weiter!

Bas gilt es, Trinobant?

Trinobant:

Mein Armband bier!

Ambivar.

Mein Behrgebang bagegen! Gilt es?

#### Trinobaut.

Bilt!

#### Muron

(mit bem Rruge fich entfernenb).

D mar' bieß Gift, wie gerne trankt' ich euch! — Rein Ausweg, keiner! — Zwar ber Polybor, Abraft, Umpnt, Elpenor, meine Freunde, Gewiß fie benten mein, fie lofen mich! D! taufcht nicht Gotter meine Zuversicht, Fahrt gnabig in die Heimath mich jurud, Und last mich fterben in ber Stadt ber Adter!

Jugomar (im Schlafe fbrechenb).

Rad! Rad! Schlagt tobt, fclagt tobt!

Wie traumt' ich? Schabe;

Entschieben war ber Kampf, ber Tag war unser! Wie liefen fie! Was gab es nicht fur Beute, Wie viel Gefang'ne! Und nun war's ein Traum Und ift babin! — Wo nur Alaftor bleibt?

Trinobant.

Berloren! Mun fur beute bab' ich's fatt.

Ambivar.

Doch eine!

Trinobant.

Ein anbermal.

(Er ficht langfam auf und nabert fich Ingomar.)

Ambivar.

Und bu?

Novio.

Mun gut!

Ambivar.

36 wag' mein lettes Beuteftuck baran, Das Allobrogerweib -

Novio.

Und ich bagegen Dies Schwert, von jenem Sclaven bort erbeutet.

Myrou (für fich).

Mein Schwert, sie murfeln um mein blankes Schwert! So wohlfeil bacht' ich nicht es loszuschlagen; D baß sein Stahl in ihren Herzen muhlte!

Ingomar (ber indest aufgestanden und sich Samo genabert bat). Auf fag' ich, Samo, auf!

Trinobant (hingutretend).

So schlafen Todte!

(Samo aufrüttelnd.)

He, Samo, auf!

Samo

(fich folaftrunten aufrichtenb). ... 3ft's Beit gum Rachtmal?

# Jugomar.

Mein,

Die Rinder heimzutreiben von ber Beibe, Die legthin wir erbeutet, ift es Beit; Und also reibt ben Schlaf euch aus ben Augen! Fort, fag' ich, fort!

#### Ambivar

(mabrend Samo, Erinobant und die übrigen allmalich ermachten Lectofagen fich im hintergrunde ber Bubne entfernen).

Mein Burf war beffer!

Novio (fic ebenfalls erhebend).

Mein,

Der meine mar's.

Ambivar.

Du lügft!

Novio (ihn bei ber Bruft padend).

Sund, spielst bu falfc?

Ambivar

(fein Bandbeil fdwingenb).

Sund - Sunde beißen!

Myron

(für fich).

Schlagt gu, ermurgt euch, fregt euch auf wie Spinnen!

Angomar

(ber inbeff in ben Borbergrund ber Bubne getreten).

Was foll bas?

#### . Movio

(mit Imbivar ringenb).

Meuchlerischer Schuft!

Jugomar (fie gewaltfam aus einander brangend).

Lagt ab!

Novio.

Ber wagt es -

Jugomar.

Ich! — Ihr mabltet mich jum Fuhrer, Go haltet Frieden, ich gebiet' es euch!

AivaSe.

Gib Raum!

Ambivar (das Beil fdwingend).

Gein Bergblut ober Deins!

Jugomar (drobend).

Rurud!

Gin Schritt noch, und ich fend' euch zu ben Schatten! (Roule weicht gurud, Umbinar laft bas gehobene Beil finten).

Ingomar.

Noch einmal, geht! Erklimme, Novio, Den Fels bort nach Alastor auszuschauen; Du brauch' bein Beil, und fall' uns Holz zum Nachtmahl! Fort, sag' ich —

#### Ambivar

(für fich binmurmelnb).

But, die Beit wird tommen - Gut! (Rovio und Ambivar geben zu verschiedenen Seiten ab.)

Jugomar (ihnen nachblidenb).

Trot bieten, mir? Beim Blig bes himmels! — Doch Fahrt hin! Euch Prahler treib' ich noch zu Paaren, Und kömmt kein Starkrer, als ihr beide fend, So ift die Stunde, die mich zwingt, noch weit, Und unbesiegt zum himmel werb' ich fahren! — Bas wollt' ich nur? Ja, trinken wollt' ich! Sclave, Den Methkrug ber!

(Rachdem er getrunten, Mpron ben Rrug gurudftellenb.)

Das war ein Trunk, bas labte!
(Sich auf ben Velsblod hinstredend, auf bem früher gewürselt wurde.)
Und nun ergahl' mir, Sclave, was es sey,
Und kurze mir die Zeit.

Myron.

36 dir?

Jugomar.

Gag' an

Borerft, wie nennft bu bich?

Myrou.

Ich — Myron, Herr!

Jugomar (ibm nachfvottenb).

»Ich, Mpron, herr!« bas zirpt wie Hänstingsbrut Im Nest und sieht so sauer brein, als war's Beim Schlebenbusch ju Saft gewesen! Sprich, Bas hast du? Ei, gab's etwa Geißelhiebe, Indeg ich lag und schlief? —

Myron (erfdroden).

Bie, Geißelhiebe ?

Jugomar.

Sie schlugen bich?

Myron.

Mein, Serr!

Ingomar.

Bei allen Gottern, Bas greinst du also, blober Alter? Rede! Du hast hier Speis und Trank vollauf; du ruhst Bur Nacht auf weichem Moos, und sind wir erst Daheim, wird eine Schmiede dir erbaut; Da schaffst du bann, und hammerst wie zuvor, Und sehst wie vor!

Muron.

Und rechnest bu fur Dichts Der Freiheit ju entbehren?

Jugomar.

Freiheit! Bie? Es macht mich lachen! Freiheit miffest bu? Du hattest fie nicht mehr, als wir dich fingen, Denn Alter zwang bich tabment icon in's Joch; Start ift nur Jugend, und nur Kraft ift frei! -

# Myron.

Und ift es, wie du fagft, labmt Alter mir Die Rraft; wer wird bei Gud mich warten, pflegen?

# Jugomar.

Dich pflegen! Bochft ein Kraut, bas Alter heilte? Wir wiffen beffer, was ber Krankheit taugt; Bei uns babeim, wird Einer alt und siech, So geht er in ben Bald, nimmt für brei Tage Sich Speise mit, legt unter einem Baum Auf's Moos sich bin, zehrt seinen Worrath auf, Und nach brei Tagen geht er zu ben Göttern!

### Myron.

Und ihr feht gu? Ihr wehrt nicht ab? Es lagt Der Gohn ben Bater -

# Jugomar.

Sterben! Warum nicht?

Wenn feine Stunde kam, mas follt' er leben, Sich felbst zur Qual, ben Seinigen zur Last? Rraft ift bes Lebens Inhalt, wenn sie fliebt, So ist es uns ein Schwertgriff ohne Klinge, Ein leerer Röcher, und wir werfen's weg!

# Myrou.

Im Walbe, nach brei Tagen — Grauenvoll! Ich also, schwände mir bie lette Kraft, Ich mußte auch —

# Jugomar.

Du nicht, bu bift ein Sclave, Und bein Geschick verhangt die Willfur beg, Der dich erwirbt als seinen Theil des Fanges; Doch mag auch seyn du fällst als Beutestuck Durch's Loos den Göttern ju, und opfernd trifft Im Kreis der heil'gen Steine dich das Beil!

#### Myron.

Das Beil! Beb' mir! Das Opferbeil! - 3ch fuble Den Stahl im Nacken! Bebe mir!

# Jugomar.

Der thut, Als war' die Welt nicht, wenn nicht er drin lebte!

#### Myron.

O fougt mich, ibr, ber heimat milbe Götter! Maffalia, weh' mir, baß je mein Fuß hinausschritt über beines Thores Schwelle, Daß thöricht je —

# Jugomar.

Schweig, fag' ich, schweige! Sep Du feig fur bich, boch full' mein Ohr nicht an Mit beinen Rlagen —

Mhron (jurudweichend).

36 - gang recht - ich fcweige!

Volgitized by Google

Jugomar (für fic).

Es mogen Manner feyn in feinem Bolte, Doch ber ift teiner! Sclave!

Myron.

Berr!

Ingomar.

Sep klug,

Und furcht' Dich nicht! Das Loos wird bich nicht treffen, Und schmiebest bu uns tucht'ge Schwerter nur, Thust beinen Dienst, und lebst nach unserm Sinn, So foll's bei uns bir noch gefallen —-

Myron.

Mir

Gefallen -

Jugomar.

Thor, bu liebst so sehr bas leben, Du klagst um Freiheit und bu kennst sie nicht! Bei und ist Freiheit, Freiheit ist im Freien, Im Balbe wohnt sie, auf ben Bergen weht Ihr Athemaug! Und Leben — lebt benn ihr? Bie's und gefällt, balb bort babeim, bald hier, Für heut nicht sorgen, noch für morgen sparen, Jagd, Bechgelag, Gefechte und Gefahren, Das nenn' ich leben, bas ist eine Lust, Das macht die Abern schwellen, hebt die Brust! Ihr aber dort in euern dumpfen Mauern, Ihr habt bas Leben nur, es zu vertrauern.

#### Myrou.

Ich warb in ihrem Umfreis, herr, geboren; Dort wohnt Vertrag und Recht, Gefetz und Ordnung — Ein treues Beib und eine liebe Tochter, Das beste, was auf Erden ich erwarb, Besig' ich bort — besaß ich, sollt' ich sagen —

# Ingomar.

Mun, Thranen gar! Hinweg, aus meinen Augen!
Um Beiber, Thranen? Bist du selbst ein Beib?
Bas sind denn Beiber — Eitel üppig Volk,
Geboren zu gebaren und zu dienen!
Das wirft verbuhlte Blicke, kaum noch reif,
Das kauert um den herd und füttert Kinder,
Das falbt sein Haar, und spiegelt sich im Bach!
Bar' ich ein Gott, und hatt die Belt zu schaffen,
Mir durft kein Beib sepn, kein's! — Wir nehmen Beiber,
Bie man ein Bad nimmt, wenn die Sonne heiß;
Und du — um Beiber weinen! Fort, hinweg,
Aus meinen Augen!

#### Mhron.

Herr, bu gurnft; boch warft Du gestern noch ein freier Mann gewesen, Und warest heut gleich mir, ber heimat fern, Ein armer Sclave —

# Jugomar.

3ch — ich war' tein Sclave!
(In der Gerne wird in's horn geftoffen.)

Still, horch! — Das ist Alastor's Horn! Sie sinb's! Sie kommen!

(Bu Rovio, ber im hintergrund ber Buhne auftritt.) Sind fie's? Rebe!

# Novio.

Ja; fie ziehen

Die Thalschlucht bort herauf; Alaftor aber, Borausgeeilt ben Anbern, klimmt bebende Den Abhang schon beran. Da ift er!

(Ala for tritt rasch im hintergrunde ber Buhne auf; nach und nach erscheinen Auch Samo, Trinobant, Ambivar und andere Lectosagen, und treten allmalich in den Wordergrund.)

# Alastor.

3a!

Da bin ich; aber beffer mar's gewesen, Ich hatt' bes Weges Mühen mir erspart! Ich komm' mit leeren Hanben!

# Ingomar.

Sprichst du mahr? Die fetten Herden, die Avenios Burger Allichtlich in's Gebirg jur Weibe senden —

# Maftor.

36 fab nicht eine Rlaue.

Jugomar.

Ochlimm genug!

So bringst bu -

#### Maftor.

Nichts! Doch ja! Eins bracht' ich auf, Ein schmudes hubiches Ding von Mabchen.

Novio.

Bie,

Ein Beib!

Jugomar.

Ein Beib, bas mar bes Ganges werth!

Ambivar.

Bie famft bu ju bem Bang?

Maftor.

Er lief von selbst Uns ju! Wir lagen lauernd im Gebusche! Da rauschten fernher Schritte, Stimmen schallten, Und jene kam, bes Pfabes Steingerölle, Der Sonne Brand nicht achtend, rasch bes Weges. Nun brechen wir heraus! Der Knabe, ber Ihr Führer war, entslieht; sie aber weicht Buruck, und unfre ausgestreckten Arme Abwehrend mit ber Hand, beginnt sie: » Steht, » Euch such ich! Send ihr Tectosagen? «

Trinobaut.

Ei,

Das Mabchen, fagst bu?

Appip.

Mun, und ihr?

# Mafter.

Bir lachten;

Du suchft uns, sprachen wir; nun hast bu uns, Nun bist bu unfre Beute. Aber sie Bornglübend reißt sich los aus unsern Sanden: » Nein, ruft sie drobend, nein! Nicht eure Beute! » Ich bring' für euren Sclaven Lesgeld, » So bab' ich frei Geleite! «

> Mhron (für fic).

Lbfegelb

Fur ihren Oclaven.

Ingomar.

Bringt sie Lesegeld, So sprach sie wahr, so hat sie frei Geleite.

Mlaftor.

Mit einem Wort, wir ließen uns herbei, Des Weges fie zu Ingomar zu weifen, Bu unfrem Führer, und fie folgte uns, Das heißt, fie ging voran beschwingten Schrittes, Und wir kopfschüttelnd trabten hinterdrein.

Trinobant.

Ei, bie hat Berg im Leibe!

Jugomar.

Doch fag' an, Fur welchen Sclaven bringt fie Lbfegelb?

### Maffor.

Sar Myron, fprach fie, von Maffalia.

Jugomar.

Für ben!

Maron.

3hr großen Gotter!

Jugomar.

Rein Ding fo fchlecht, es findet feinen Raufer.

# Myron.

Frei! Losegeld! Maffalia wiedersehen!
The Gotter, lagt mich nicht von Ginnen kommen!
Und du — o sprich! Nicht wahr? Ihr Haar ift dunkel,
Das Auge bell und klar, und schlank die Glieder,
Die Stimme suß, wie Nachtigallensang,
So suß — o sprich — Nicht wahr, es ift mein Kind.

#### Maftor.

Da sieh' es selbst!

(Parthenia tritt im hintergrunde ber Buhne umgeben von mehreren Tectofagen auf.)

# Mhron.

Parthenia, mein Kind! Mein liebes, theures Kind! Du bift es! Ja, Dein Auge strahlt mich an! Mun hab' ich bich, Nun hab' ich Alles wieder! Dacht' ich's boch, Wenn mein Parthenion mich loffen tann, Gie thut's! Gie bat's gethan!

Parthenia.

Mein theurer Nater!

Section of the section of

Jugomar.

Da weint er wieber! Mun, beim Donnergott, Der Buriche ift wie eine Regenwolke.

Alastor.

Genug ber Thranen, des Geffufters, Beib; Du suchteft Ingomar ; bier ift er, rebe!

> Parthenia (vor Ingomar fniend).

Laß benn ein Kind zu beinen Füßen, Herr, Um seines greisen Vaters Freiheit fieben! Uns ift er Alles, und was nutte euch Ein Mann, wie er, gebrechlich, boch in Jahren; O schenkt mir gnäbig, was euch werthlos ift —

Novio.

Wie? Ochenken -

Ambivar.

!i... Ei, ist bas ihr Lafegelb ?

Mlaftor:

Ingomar.

Beib, bein Bater

Ift unfer aller Sclave; war' er mein, Ich schenkt' ihn bir, bes Griesgrams los zu sepn; Doch ift's nicht fo, und also hoffe nicht, Mit schlauem Wort uns schmeichelnd zu berücken, Und flehtest bu —

> Parthenia (rafd och erhebend).

Genug, fpar' beinen Athem! Die Gotter wollen's! Rehmt benn Lofegelb!

Jugomar.

Und welches bieteft bu?

Parthenia. Mich selbst!

Myron.

Du rafeft -

Jügomar.

Dich felbft ?

Parthenia.

Ein grunes Leben für dies welfe, Für Alter Jugend, frische Kraft für Schwäche, Das biet' ich euch; fagt: Ja und gebt ibn frei!

Muron.

Du follft nicht - Mein!-

# Jugomar.

Dein Nater schmiebet Baffen, Und kann uns nutlich fenn; bu aber bift Ein Beib!

# Parthenia.

Du meinst, ich war' euch nur zur Laft? Das glaubt nicht. Spinnen kann ich, zierlich weben, Gewander weiß ich anzufertigen, Und ledere Gerichte zu bereiten; Des Saitenspieles bin ich kundig, auch Gar schone Mahrchen weiß ich zu erzählen, Und suße Lieber, euch in Schlaf zu singen; Auch bin ich stark, gesund an Leib und Seele, Und immer froh und heiter war mein Sinn!

# Jugomar.

Mun bas thut Roth! Dein Bater fonnt' nur weinen!

# Parthenia.

Sagt: Ja! Der Lausch soll euch nicht reuen!

### Myron.

Mein,

Sie rafet, bort fie nicht!

# Ingomar.

Du borten fcmeig!

Und ihr, mas meint ihr? Oprecht?

(Er tritt mit ben übrigen Tectofagen lints in ben Borbergrund ber Bubne, fo bag Mpron und Parthenia rechts im Vordergrund allein bleiben.)

#### Whron "

(mabrend fich Ingomar mit ben Tectofagen leife befpricht, ju Par-

Unselige,

Was thatest bu? So willst bu mich befreien? Ich aber — galt's mein Leben — ich will nicht! Bie, wußten Polybor, und wußten, rede, Die Andern alle dir nicht bessern Rath!

# Parthenia.

Nicht Rath noch Gulfe war bei beinen Freunden!

# Mtyron.

Maffalia aber, ber Timarch, bes Rathes Erlauchte Glieber?

# Parthenia.

Saub war jedes Ohr; So tomm' benn ich und breche deine Retten -

# Mhrou.

D hatt' ich biese Stunde nie erlebt!
Denn beffer mar' bir in bes Drachen Soble,
Als hier zu sein bei diesen, die Natur
Schuf menschlich nur zum Spott, bei ihnen, die
Dem Hungertod preisgeben ihre Bater,
Die ihre Sclaven — schaud're, armes Kind! —
Als Opfer ihren Gogen schlachten!

Parthenia.

Ei!

Dich werben fie nicht fclachten!

Jugomar

(mabrend Mipron und Parthenia lette ju fprechen fortfabren).

Lagt fie gieben!

Bir haben Beiber nur zuviel babeim; Der Alte fcmiebet Baffen -

Trinobant.

Doch er ftirbt

Uns über Nacht, und sie ist jung und lebt Noch lange Jahre.

Novio.

So ein schmuckes Ding

Beimgeben laffen! Gebt ben Alten frei! ...

Ingomar.

Gie find von Ginnen!

Ambivar.

Bort, lagt beibe uns

Behalten!

Jugomar.

Rein, fo rath ein Schuft! Gie tam Muf Treu' und Glauben, und fle finde fie!

Barthenia

(während die Tectosagen leise unter fic ju fprechen fortfahren). Es ift gescheben, und so gib dich brein! Die Mutter harmt sich, trodne ihre Thranen! 3ch bin ja jung, leicht trag' ich, was dich brudte,

Und wo bu fturbeft, leb' ich muthig fort! Gep frei und laß mich bleiben!

# Whyron.

Bleiben! Hier, Bo Tob bein harrt, ja Schlimm'res noch als Tob, Gewaltthat, Schmach, Verberben! Nimmermehr! Eh' Götter, lehrt bies lette Gut, entgangen Der Rauber Gier, lehrt biesen Dolch mich brauchen —

#### **Barthenia**

(Mpron in ben Arm fallend, und ihm den Dolch entwindend). Mir gib ben Dolch! Und nun zieh ruhig bin; Denn beiner murdig leb' ich, oder sterbe! — Doch bahin kommt es nicht; benn heimgekehrt, Berfagt Maffalia auch bir feine Gulfe, Du wirbst zum Beistand Fischer bir und hirten, Du führst sie an, ihr überfallt bie Rauber —

# Myron.

Sprich leife — Freunde sammeln — Überfall — Ein Gott legt dieses Wort dir auf die Lippen —

Jugomar (gu den Tectosagen).

Ihr wollt es fo und eure Bahl entscheibet.

(Bu Partbenia.)

Wernimm benn, Weib, erfüllt ist bein Begehren; Wir nehmen bich als Lösegelb für jenen; Er ziehe hin, bu bleibft!

# Bartbenia.

Sabt Dant, ihr Gotter!

#### Myron.

Sie foll nicht, fag' ich! - 3ch bin euer Sclave Und will es bleiben, frei jur heimat ziehe Die Freie bin!

# Ingomar.

Wer fragt nach beinem Willen? Wir wollen, bag bu gehest, bag sie bleibe, Und so gieb' bin!

# Parthenia.

Bieb bin, bu tehrst ja wieber, Du lofest mich - D wed' nicht ihren Grimm!

# Ingomar.

Mun foll's noch lange wahren ? Muf, Gefellen, Und macht die fteifen Glieber ihm gelent!

#### Movio.

Macht fort!

(Rovio und Erinobant nabern fich Mpron.)

# Myron.

Wollt ihr mein Kind aus meinen Armen reißen ?

Trinobant (ihn padend).

Romm; troll' Dich, Alter !

# Barthenis.

Nein! Fast nicht fo rauh Ihn an; er geht, freiwillig geht er! Fort, O faum' nicht langer, geh!

Mincon.

Bohlan, es fen!

36 gebe, boch ich febre wieber -

Ambivar.

Ei, das ware!

Mhron.

Euch allen gum Berberben febr' ich wieber!

Alastor.

Das brobt noch -

Ambivar.

Shlagt ihn tobt!

Jugomar.

Mein, ftaupt ibn fort,

Und lagt ben Prabler laufen!

Einige Tectosagen.

Fort mit ibm!

Andere.

hinmeg, Sinmeg!

#### Mbron .

(von ben Tectofagen im fturmifchen Gebrange fortgeriffen).

Parthenia, mein Rind, leb' mobil!

#### Parthenia.

Leb' mohl! Er geht! — 3ch feb' ibn niemals wieder!
(Sie fchlägt die Sande vor bas Geficht und bleibt beftig foluchgend im Borbergrund ber Bubne fteben)

#### Jugomar

(ber im hintergund ber Bubne auf eine Unbobe getreten, ben Abgebenben nachblidenb).

Der schreitet aus, ber lauft! Bei allen Göttern!
Der Prabler, weiß ich, ruht nicht, bis daheim Sein Haupt et birgt in seines Beibes Schurze.
Es muß ein seltsam Ding doch senn sich fürchten!
Ich hab' mich nie gefürchtet, und beim Himmel,
Ich möcht' fast einmal fühlen wie es thut!
Die Sclavin aber — Seh' ich recht? Du weinst?
It das der heit're Sinn, mit dem du prahltest?
So haltst du Bort —

Parthenia (halb für fich). Ich feb' ihn niemals wieber!

# Ingomar.

So wollt' ich boch — Wie, tauschten wir fur Ubles Das Schlimm're ein, fur einen kind'schen Alten Ein thoricht, jaghaft, weinerliches Beib? Genug ber Thranen —

#### Parthenia.

Ja, fürmahr genug; Richt, weil bu fie verhohnst, weil sie vergebens! Ich will nicht weinen mehr! Bei allen Göttern, Und war' es blog, um Lugen bich zu ftrafen, (mit bem Ause Kampfenb)

3ch will nicht, fag' ich, will nicht weinen mehr!
(Sie trodnet fich raich die Augen ab, und tritt in ben hintergrund ber Bubne, wo fpater einige Lectosagen erscheinen, die während ber nachken Scene ab und jugeben, sich beim Teuer zu ichaffen machen, die Glue thuren, holg gutragen u. f. w)

# Jugomar (Parthenia nachlidenb).

Das laß ich gelten! — Der zum mindeften Silft Unmuth boch, ben Jammer abzuschütteln;
Die regt sich boch, und wehrt sich ihrer Saut!
Ich will nicht weinen mehr, das ist ein Wort,
Und halt sie 's mannhaft, wie sie 's ausgesprochen —
(Bu Parthenia, die indeß zwei Rrüge ergriffen und mit benselben im Perdergrunde rechts abgeben will.)

Halt, Madden, halt! Bebin? —

#### Parthenia.

Wo follt' ich bin, Als bort jum Bach, die Krüge auszuschwenken! (Sie geht ab.)

# Jugamar.

Die Kruge — Mun das mag wohl Roth thun — Ja, Geh bin mit beinen Krugen — Bie, foon fort!

Das nenn' ich mir ein eigenwillig Ding;
Doch bas hat Leben, bas greift ju, bas ichafft,
Das rührt sich! Wir gewinnen bei bem Lausch;
Ich wollte nur sie konnte Schwerter schmieben! —
Die Sonne steht noch hoch! Ich konnte jagen —
Doch nein — Ich seh' ben herben nach — Noch beffer,
Ich leg' mich bin und schlafe noch ein Stuck;
Dann geht's jum Nachtmal und ber Lag ist um,
Und Morgen komme, was bie Gotter geben!

(Er geht auf ben Baum ju, an beffen Stamm feine Baffen bangen. Parthenia tehrt mit ben Rrugen und einem großen Strauß von Belbblumen jurud; fie fest fich auf den Belblod rechts im Bordergrund, ftellt die Rruge neben fich und fangt an, Rrange ju winden.)

Jugomar

(ploglich innehaltend und ohne Parthenia gu bemerten, langfam in ben Borbergrund gurudtehrend).

»Mich nehmt als Lösegeld! « Und wirft bas Saupt Burud, als bote fie uns Lonnen Golbes; Und wieder bann, » 3ch will nicht weinen mehr! «

Ein trogig Ding! Und bas behagt mir eben! 3ch mag es leiben, wenn ein Roß sich baumt; Des Bergstroms Tosen lieb' ich, und bas Meer, Wenn seinen Schaum es schleubert an die Sterne; Denn gabme Trägbeit ist lebend'ger Tod, Und Leben athmet nur ber Kampf ber Krafte, Doch sieh, ba ist sie!

(Er nabert fich Parthenia, und beugt fich bann an ben gele gelehnt ju ibr binab.)

Ei, was fcaffst bu ba?

# Parthenia.

36? - Rrange flecht' ich -

# Jugomar.

Rrange! — Ist mir boch Als hatt' ich souft im Traum sie schon gesehen! Doch ja — Mein Bruber, ber als Anabe starb, Mein kleiner Folko — ja ganz recht — bas ist's! Sie hat sein dunkles Haar, und seine Augen, Und selbst die Stimme spricht bekannt zu mir.

Dieß alfo nennt ihr Rrange, und wofur Denn flichtft du fie?

Parthenia. Für biefe Krüge.

Ingomar.

Wie?

Bas fagft bu?

#### Varthenia.

Ift's bei euch nicht Sitte? Bir Dabeim, wir lieben's, wenn um Schalen, Becher, Und andres Trinkgeschirr' fich Blumen schlingen.

# Jugomar.

Wir aber, Mabchen, achten nur darauf, Daß Meth die Kruge bis jum Rande fulle; Drum laß' und muh' bich nicht mit beinem Kranze; Bas nugt bas Spielwerk!

#### Parthenia.

Opielwert! Rugen! Bie, Muß Mes nugen benn, felbst Kranze? Gie Gind schon, bas nugen sie. Ihr Glanz erfreut Das Aug', ihr Duft erfrischt bie Geelc! Da, Gieb ber!

Auffpringend und ben halbfertigen Rrang um einen ber Rruge fofinge gend, ben fie ibm bann binbalt )

Lagt bas nicht icon?

# Ingomar.

Beim Strahl ber Sonne, Das Ding gefällt mir! Diefes bunkle Grun,

Die hellen Blumen! — Ei, bu mußt babeim Auch unf're Beiber Rrange winden lehren!

# Parthenia.

Das lernt fich leicht! Balb flicht bein Beib bir Krange, Go fcon, wie ich! -

Ingomar.

Mein Beib! 3ch und ein Beib!

Parthenia.

Go haft bu nicht gefreit?

Ingomar (auf fein Schwert fchlagenb).

Das ist mein Weib; Mein gutes Shild, mein Speer ist's! Mag wer will, Hinwerfen, was ihm gutes Gluck erwarb, Den Batern ihre Tochter abzufeilichen, Um Sclaven, Rinder ober rothes Golb, Und Tage darauf des Kaufes Saft bereuen, Ich weiß mir beffern Rath und beffre Baare!

# Parthenia.

3hr großen Gotter!

Jugomar.

Ei, was ftarrft bu mich Berwundert an ? Bas haft bu ?

# Parthenia.

Wie? Ihr werbt Mit Gold, mit schnobem Gold um eure Braute; Ihr kauft sie, tauscht sie ein, sie selber Sclaven, Um Sclaven so wie sie! Ihr ew'gen Gotter, Sind Beiber Baaren?

# Ingomar.

Bie gehabst bu bich?, Ich bente, Beiber bienen allerwegen, Und wir furwahr, wir halten fie nicht streng!

## Parthenia.

Micht? Thut ihr's nicht, ihr gnabigen Gebieter? O lebte nur mein Geist in euren Frauen, Rur Ginen Lag —

# Ingomar.

Gemach, was schmabst bu und? Bir folgen unserm Brauch, wie ihr bem euren;

Denn ihr, ihr scheint es, freit nach eigner Babl; Und achtet nicht auf eurer Bater Billen!

# Parthenia.

Wir horen ibn, und folgen unfern Bergen, Wir fallen nicht bem besten Unbot beim; Uns all', Massalia's freigeborne Tochter, Uns bindet Reigung nur mit leichtem Band, So bufrig als ber Krang in meinen Handen; Uns führt bem Freier nur die Liebe gu!

# Ingomar.

Die Liebe! Wie? Ihr freit aus Liebe? Ei, Wie macht ihr bas

# Parthenia.

Mus Liebe freien ?

# Ingomar.

Ra:

36 hab' fo manden treuen Kampfgenoffen, Und herzlich lieb' ich manchen wadern Freund, Doch freien, fagft bu, und aus Liebe ? Liebe --Bas ift bas?

# Parthenia.

Bas bas ift? Die Mutter fagt, Es fep bas fußeste von allen Dingen, Des Lebens himmel; ich erfuhr es nie!

Ingomar.

Du nicht? Gewiß nicht?

# Parthenia.

Dein, gewiß nicht!

(Den Rrang, an dem fle windet, mohlgefällig betrachtend.)

Доф

Sieh ber! Bie fon! - Sier, batt' ich fie, hier follten Sochrothe Blumen ber!

Jugomar.

Dort flammen Bluten

Bie Purpur im Gebufch!

# Parthenia.

Bas fagst bu? Dort!

Ach ja! — Welch' brennend Roth — die stunden berrlich! Ach geb' boch, bitte, pfluck mir welche ab.

Jugomar

(macht eine rafche Bewegung abzugeben, halt aber ploblich inne). 3ch bir ?

# Parthenia.

Die frischeften —

Jugomar (für fich).

Der Herr ber Sclavin bienen ? — Und warum nicht? Des arme Kind ift mube! —

Parthenia.

Bie, faumst bu -

## Jugomar.

Nein, gleich sollft bu Bluten haben, So frisch und thauig, als ber Busch sie beut!
(Er gebt rasch lints im Borbergrunde ber Bubne ab.)

## Parthenia

(ben Krans vor fich hinhaltend und betrachtend). So-gut gelang mir's nie! — Der Krang, fürwahr, Soll reizend werben! — Reizend, und für wen? Hier schmüdt er keines Götterbildes Schläfe, Hier blickt nicht lächelnd d'rauf die Mutter nieder; Ich bin allein, verlaffen! — Nein, hinweg, Ich will nicht weinen mehr! Ich bin ein Weib, Und hätte Grund und Lust ich auch zu klagen, Nein — daß ich feig, bas sollen sie nicht sagen!

## Ingomar

(mit einigen Blutenzweigen auftretenb und langfam über bie Bubne binfcpreitenb, fur fich).

Der kleine Folko, wenn nach Obst, nach Blumen, Wenn irgend sonst ein Spielwerk er begehrte, Und weinte: Bring' mir's boch! Ich will es haben! Da mußt' ich's thun, ich wollt' nun ober nicht: Und Bieles, find' ich, hat sie von bem Knaben! Da sind bie Bluten!

# Parthenia.

Dank bir , Dank! Doch fieh, Die taugen nicht! — Du haft zu knapp am Stiel Die Blumen weggebrochen —

Sie wirft einige von ben Bluten auf Die Erbe.) Der Sohn ber Wildnif.

# Jugomar.

Gut, ich will -

## Parthenia.

Mein, nein! — Der Zweig hier fugt fich — habe Dant!

# Ingomar.

Bum Dank ergahl' mir noch von beiner Heimat, Und was noch sonst bie Mutter bir gesagt! Ergahl'; ich sit hier neben bir —

## Parthenia.

Mein, Mein! - Micht hier!

Du brudteft ja bie Blumen mir zu Richte!

# Ingomar

(fich gu ihren Guffen binfegenb).

Boblan, ich fige bier und nun ergable!

## Parthenia.

Und was benn foll ich bir ergablen ?

# Jugomar.

Wie

Ihr liebt und freit, wie Liebe tommt und geht, Was Liebe ift, erzähl' mir! Bei ben Gottern, Mir ift bas Wort, als war's ein tiefer See, Und auf ben Grund hinunter möcht' ich schauen!

#### Parthenia.

Wie Liebe kommt — bie Mutter meinte, schnell; Gie meinte — Reich' mir bort bas Beilchen ber! — Lieb' komme, wie bie Blumen, über nacht; Lieb' fep ein Feuer, bas ein Blid entfact,
Das Traume nahren, und Gebanken fcuren;
Lieb' fep ein Stern, jum himmel uns ju führen,
Ein gruner Fled in burrem heibeland,
Ein Kornchen Gold im grauen Lebensfand,
Und als die Götter, mube diefer Welt,
Sich flüchteten hinauf in's Sternenzelt,
Mitnehmend, was auf Erben sie besessen,
Da hatten sie bie Liebe hier vergessen.

Ingomar (ber ben Blid nicht von Parthenia verwandt bat, nach einer Paufe). Ich fag' es nicht!

## Parthenia.

Ich auch nicht! — Mutter meint, Man mußte bas erleben! Doch ich weiß Ein altes Lieb; bas fagt es beutlicher, Mir minbestens! Wie hieß es nur? Ganz recht!

(Sie fpricht langsam, als wenn fie fic auf bas Lieb befanne.)

Mein Herz ich will bich fragen: Bas ist benn Liebe? Sag'! — » Zwei Seelen und ein Gebanke, a » Zwei Berzen und ein Schlag! a

Und fprich: woher kommt Liebe? — Die kommt und fie ift ba! «
Und fprich, wie schwindet Liebe? — Die war's nicht, ber's geschah! «

Und wann ift — Nein —

Jugomar. Fahr' fort!

Parthenia.

36 weiß nicht weiter!

Jugomar (leidenichaftlich).

Ginn' nach!

## Wartheuia.

Ich finne nach und kann's nicht finden! Es kommt wohl wieder bei Gelegenheit! Und bann — hier braucht es Rosen! Ei, dort blüht Ein Strauch, und welche Rosen! — Ich will hin; hier hute mir indessen Kranz und Blumen! (Sie fpringt auf, schüttet Blumen und Kranz in Ingomat's Schoof, und läuft lints im Bordergrunde ab.)

#### Ingomar

(nach einer Paufe, ohne feine Stellung ju verandern, in tiefen Bedamten vor fich binfprechend).

> Zwei Geelen und Gin Gebante, Zwei Bergen und Gin Golag. (Der Borbang fallt.)

# Pritter Akt.

(Schauplat wie im vorigen Afte; Ingomars Speer und Schitb, wie früher, an ben Baum gelebnt; bas Feuer unter bem Reffel erlofchen.)

Ingomar, in Gedanten versunten, tritt mit Alaftor linte im Borbergrunde auf.

#### Mlastor

(bie angefangene Rebe befdliefenb).

Und barum fenden mich bie Undern nun, Bei dir, als unferm Fuhrer, anzufragen, Bas du befchließest, wenn es heimwarts geht? —

Jugomar (balblaut vor fic binfpredenb).

Ich will ihr fagen — Nein, bas nicht! Beim himmel, Es konnte icheinen — Nein, ich will ihr fagen, Daß ich zufrieden bin mit ihrem Dienfte, Daß ich —

Mlaftor.

Du borft nicht, icheint es -

# Jugomar.

36 - Gieb' ba,

Alaftor - Ja, bu famft und fagteft mir -

## Alastor.

36 fagte bir, ber Bach fen ausgefischt, Berfcheuchet rings bas Bilb in allen Balbern, Und faum genug' die Beibe mehr ben herben.

## Ingomar.

Ja, ja, das war's!

### Mlaftor.

Auch ruckt bie Zeit heran, Die unfer Bolk babeim, um alte Schmach Bu rachen, festgesett zum Febbezug Ins Land ber Allobrogen.

## Jugomar.

Bie - gang recht -

Der Febbejug - gang recht - fo mar's beschloffen -

# Alastor.

Und jene fürchten nun babei zu fehlen -

#### Jugomar.

Dabei zu fehlen — Ich — ber Ingomar! Eh' fehlt bem Better Donnerschlag und Blig, Als ich bem Kampfe!

#### Mlaftor.

Run, wir dachten's wohl, Und fo fag' an, wann beneft bu aufzubrechen?

(halblaut vor fich binfprechend).

Aufbrechen soll ich — Heimwarts ziehen — Beimwarts?
In ihre Beimat, in die meine nicht! —
Denn mir, mir ist, als war' ich hier babeim,
Als war' ich hier geboren, hatte hier
Buerst zum Licht die Augen aufgeschlagen,
Als war' ich nie gewesen, als erst hier! —
(Caut.)

Wo find die Undern?

Alastor.

Dort im Moos gelagert, Um Balbsaum nehmen sie bas Frühmal ein.

Jugomar.

Gib ihnen Meth, fo lang' ber Borrath reicht, Und lag fie trinten! -

Alastor.

Bie, fo brechen mir

Micht auf?

Ingomar.

36 will bis morgen mir's erwagen -

Alastor.

Bis morgen -

Jugomar.

Ja! Bis morgen, fag' ich. Geh!

## Alastor.

Berandert icheinft bu mir in Wort und Befen, Und kaum mehr kenn' ich bich! Wohlan, bis morgen! Und kehre mit bes Morgens lichtem Strahl Besonnenheit und Ginsicht bir zurud.

(Er geht linfs im Sintergrunde ab.)

# Ingomar. Mich faum mehr fennen! Recht, bas trifft ins Leben!

3d fenn' mich faum mehr felbft! Wie fommt bas nur?

36 bin wohl frant? Ja, ja, bas mag es fenn; In Riebertraumen fpinnt mein Beift fich ein, Und irrend ba und bortbin ichweift bie Geele! (Er wirft fich auf ben Telsblod rechts im Bordergrunde; nach einer Paufe.) 36 traf einmal ein Reb mit meinem Pfeile, Und neben meinem Opfer, bas ringsum Das Moos mit feinem Bergblut trantte, fand Das Rebtalb ba, untundig ber Gefahr, Ja felbft bes Endes, bas die Mutter nahm, Denn gang noch Unfang war fein junges Leben. Und als ich naber trat, auf meine Schultern Das tobte Bilb ju laben, lief mir's ju, Und Rutter nabm es an aus meiner Sand, Und fab mich arglos an mit Elugen Mugen! Und immer dieses Auges mußt' ich benten, Go oft ich in bes Madchens Muge fab; Bald fprüht es Trot, bald ftrablend von Bertrauen Laft forglos es ben Grund ber Geele ichauen -Der Rinderseele (auffpringenb.)

Sie und wieber Sie — Und immer Sie — Bei allen Göttern — Wie, Hat Ingomar an Beffres nicht zu benken, Als an ein Weib, an einer Sclavin Augen? —

(Bederschall und wustes Trintgelarm außer ber Bubne.) Die jauchzen bort, und wie ber Kriegeruf kundet, Der freudig in ber Becher Klang sich mischt, Wurzt ihre Mablzeit kunft'ger Giege Bilb; Sie kampfen schon im Geist, und tilgen rachend Der Vater Schmach im Mobrogenblut, Und ich — hinweg ihr krankelnben Gebanken! Das Sturzbad wilber Schlacht kuhlt heiße Schlake, In Feindesabern quillt ber heilung Born, Und öffnen will ich sie, und will genesen! Mir Baffenklang und Kampf und Siegeslust; Was sind mir Weiber —

Freilich Sie — Sie scheint Aus anderm Stoff genommen als die Undern, Und denk ich jener dort babeim, gehüllt In zottig raube Felle, sonngebraunt, Den Leib mit plumpem Zierath überladen, Der Knechtschaft froh, mit schnöben Buhlerkunften Demuthig werbend um des Herren Gunst, So faßt mich Ekel an — und Sie, die Griechin — (Becherstall und Zuruf außer der Bühne.)

Rampf ruft ihr. — Rampf — Umsonft, kein Wiederhall Untwortet euch in meines Herzens Schlägen! —
Rrank bin ich, krank, was immer auch mir feble,
Ich fubl' es, krank im tiefften Mark ber Geele!
(Er wirft fich wieder auf ben Belsblod, mabrend Parthenia rechts

im Borbergrunde mit einem Rorbchen am Arme auftritt, und langfam, ohne Ingomar gu bemerten, dem Borbergrund links fich guwenbet.)

## Parthenia.

Best sien sie babeim, und harmen sich
Und benken mich gequalt, mishandelt, todt;
Und wie viel besser ift mir's nicht ergangen,
Als sie befürchten, als ich selbst gehofft!
So traumt der Mensch, und nur die Götter wachen.
Es ist so schlimm nicht dies Barbarenvolk,
Zwar wild und rauh und ungezähmter Sitte,
Doch treibt sie all' ber Ingomar zu Paaren,
Und sieht er selbst gleich oft so grimmig d'rein,
Als wollt' er mir zum Mindesten ans Leben,
So hat's mit dem doch eben nicht Gefahr,
Den fürcht' ich nicht, der läst sich wohl bereden,
Der ist der Beste aus der ganzen Schaar!

(Ruf den Belsblod zugebend und Ingomar bemerkenb.)
Sieh da —

## Ingomar.

Du hier! Woher des Beges?

## Parthenia.

Erbbeeren pfluct' ich bort im Bufch! Gieh ber, Das volle Korbchen! Billft bu -

Jugomar.

Mein, nein!

Parthenia.

Rein! -

Dank, benk ich, mar' so leicht gesagt als: Nein! Dank, hörst bu — Wie — was ftarrft bu mich so an? Du bift boch nicht —

Ingomar.

Bas follt' ich fenn ? — hinweg, Ich will allein fenn! Geh!

## Partbenia.

Das mag geschehen!

Ingomar (auffpringend).

Du gehft, Parthenia! Mein, bleib' bei mir! - Mein Ropf ift wuft, und meine Pulse fliegen.

## Parthenia (rafd umfehrend).

So bist bu frant! Und sprich, was fehlt bir? Rebe! 3ch hab' ber Mutter manches abgelauscht, Und Ardutertrante weiß ich zu bereiten, Bannsprüche gegen Schwindel herzusagen! Bas fehlt bir? Rebe!

## Jugomar.

• Nichts! Jest fehlt mir nichts! Dein Athem, bunkt mich, leicht bie Flamme aus, Die Fieberbrand im Bergen mir entzunbet, Und beine Stimme fang bas kranke Kind In Schlaf! Doch fruber — Wirre Erdume fasten Wie Wirbelwind bie kreisenben Gebanken —

#### Parthenia.

Run aber bift bu wach?

## Jugomar.

Bom Zechgelag, Bom Taumel der Genoffen treibt mich's fort, Mein Ohr flieht Schlachtenruf und Klang der Waffen; Nach Stille lechzt mein herz und träumt und träumt, Errothet seines Traum's und träumt ihn wieder — Parthenia ich wollt' du wär'st ein Mann —

# Parthenia.

Ein Mann?

# Jugomar.

D bann war' Alles, Alles gut!
Du war'st mein Jagdgenoß, mein Waffenbruder,
Ich ginge wie bein Schatten neben dir,
Ich machte, wenn du schliefst, ich trüg' dich, war'st
Du mübe! Wie der Fels den Klang des Hornes,
Und wie der Bach der blauen Blume Schein,
Die blüht an seinem Rand, so gab' mein Sinn
Nachbildend deiner Seele Regung wieder!
Dein Lächeln ware mein's, dein Schmerz war' meiner;
Des Lebens ganzen Inhalt theilten wir;
Das Eigenste, Geheimste selbst der Seele,
Des Herzens Schlag, die Reime der Gedanken —
(plöglich inne haltend.)

Ihr himmlischen -

Parthenia.

Bas haft bu? Rebe,

Bas weht bich an ?

Jugomar (langfam por fic binfprecent.)

» Zwei Geelen und ein Gebanke

» 3mei Bergen und ein Ochlag!a -

Parthenia.

Das ift bas Lieb, bas mich bie Mutter lehrte.

Jugomar (balb für fic).

Das ift bas Lieb, bas mir ben Ginn verkehrte, Das war ber Blit, ber bas Gewolf gerrig!

Parthenia.

Run traumft bu wieber, icheint es -

Ingomar.

Sprachst bu nicht,

Lieb' fep ein Feuer, bas ein Blid entzündet, Das Traume nahren! — Ja, fie nahrten es, Und hoch zum himmel schlagen seine Flammen!

Parthenia.

Wie? Liebe fagst bu? —

Ingomar.

Liebe , fprach bie Mutter, Lieb' fep ein Stern jum Simmel uns ju fuhren,

So fomm benn, fomm! Es fcimmern feine Strahlen, Und hell und heiter liegt ber Weg vor uns!

## Parthenia.

Sein Auge funkelt, seine Wangen gluben! — 3hr em'gen Gotter!

# Jugomar.

Lag' die Gotter oben Im Schoof der Wolken ruben! Nahmen fie Mit sich doch, was die Welt an Reiz befessen; Nur Liebe, sagst du, hatten sie vergessen, So lag' und liebend selig sepn, wie sie! Parthenia, sep mein!

Varthenia.

hinweg, bu rafest!

# Ingomar.

Bei allen heißen Traumen meiner Nachte, Bei allen Flammen, die mein herz burchwühlen; Der Becher ichaumt, er foll getrunken fenn — Mein bift bu, mein! —

Parthenia (ängftlich jurudweichenb).

Bo berg' ich mich? Burud!

Jugomar.

Mein bift bu -

# Parthenia (ben Dold rafd gegen bie eigene Bruft gudenb). Steh! Es gilt mein Leben.

# Ingomar.

Salt!

Halt ein! Das Eisen weg! —
(Sie halb bestürzt, halb unwillig von der Seite ansehend.)
Wie ist mir nur —
Was halt mich — Bin ich nicht ihr Herr? Ift sie

Was halt mich — Bin ich nicht ihr Herr? Ift sie Nicht meine Sclavin? — — Bornstammend blist ihr Auge auf mich her; Ich hab' mich nie gefürchtet, und mir ist, Als zwänge Furcht mir jest die Augen wieder!

# Parthenia.

3 d Ungludfel'ge!

## Ingomar.

Ungludfelig? - Bie,

Ich hab' bich mohl erschreckt; ich mar zu rasch! Doch rasch ift meine Urt, und rauh mein Wefen, Und Liebe -

# Parthenia.

Liebe! Das war Liebe nicht!
Ich liebte nie und Niemand als die Altern,
Und bacht' ich je wie Andere babeim,
Um Liebe mich der heumat zu entfremden,
So bacht' ich mir, es müßt' ein treu Gemuth
In scheuem, leisem, zartlichem Bestreben
Mich halb bezwingen, halb sich mir ergeben;

Es mußt' in mir ben eig'nen Werth verehren, Empfangen Alles wollen, nichts begehren; Es mußt' mich schugen wollen, leiten, tragen — Doch was verschwend' ich Worte nur an bich! (Sie will geben.)

# Jugomar (ibr in ben Weg tretend).

Bleib' fag' ich, bleib'! Unwurdig achteft bu Mich beiner Worte? Weißt bu, wer ich bin? Ich bin ein großer Hauptling, klangvoll tonet Durch alle Berge meiner Thaten Ruf; Ich bin bein herr, und ehren, mein' ich, sollte Dich beines herren Gunft, und so bebenke, Wer ich bin, und wer bu?

# Parthenia.

Wer ich bin? Ich! — Parthenia bin ich, zwar bes Myrons nur, Des Waffenschmiebes, Kind, boch eine Griechin, Massalia's freie Tochter, aufgeblüht Im heitern Dienste segensreicher Götter, Gendhrt an milber Sitte Mutterbrust, Gewiegt im Urm ber Schönheit und bes Maßes! Du aber bist der rauben Walder Sohn, Und wuchsest mit ber Wildniß Thieren auf, Und war'st du auch der Erste beines Volkes, Uns bist du ein Barbar, ein Landverwüster, Ein Rinderdieb, und wisse, wir babeim, Wir stäupen Diebe aus, und kreuz'gen Rauber!

# Jugomar.

Bermeffene!

## Parthenia.

Und nun, ba dies gesagt, Run athm' ich auf, und nun bedenke du, Wer du bift, und wer ich?

# Ingomar.

Bie, magft bu — Sohn Und Spott — Mir Sohn! — Mun denn, bei allen Gottern, Erfahre Sclavin, wie man Schwen zwingt!

# Parthenia.

Ihr gahmt mit Durft und hunger fie vielleicht, Ihr lehrt fie wohl mit Geißelschlägen Liebe? Doch Sclaven lieben nicht; fie fürchten nur, Und haffen, und so haß' ich bich, und Michte, Michte, wiffe, wird Gewalt von mir ertrogen, Als Eine, bas schlimmer noch als haß —

# Ingomar.

Berftumme!

Bei meinem Born! Rein Wort mehr -

Parthenia.

- als Berachtung.

Ingomar.

Das bug' mit beinem Blute! Der Sohn der Wildnig.

6

## Parthenia.

Mimm es bin!

Impomar

(ber mit gegudtem Schwerte auf Parthenia jugefturgt, ploblich inne haltenb).

Mein! Eb' mein Leben!

(Das Schwert entfinft ibm.)

## Bebe mir!

Ich will und kann nicht! Born entflammt mein Blut; Die Welt und mich mocht' ich in Stude reißen; Ich bin nicht ich mehr — Meine Kraft ist bin!
(Er wirft fich in ber beftigsten Bewegung zu Boben.)

#### Parthenia

(nach einer Paufe).

Was war bas? Hier sein Schwert zu meinen Füßen, Das bligend erst noch meinem Haupt gebroht! Er hingestreckt und kaum der Sinne mächtig — Was war das? That ich ihm zu hart? Zu hart! — Wo kam der Zorn hin, der mein Herz erfüllte? Sein Dünkel — war's auch Dünkel —

Geh' ich recht?

Du weinst - Bas weinst bu, Ingomar?

# Ingomar (auffpringend).

3ch weinen!

Ein Beib mag weinen! Ich — ich weine nicht! — Rrank bin ich, frank! Nichts weiter. Mich verachten, Der Heimat Ruhm und Stolz, ber Feinde Schrecken — (Nach einer Paufe, fie ein paar Augenblide zornig anschauenb.) Zieh bin! Ich kann bich miffen! Meintest bu, Ich konnt' es nicht? — Ich kann es — Ziehe bin! Frei bist du, horst du, frei! Frei wie ich selbst! Bieb' bin zur Heimat! Fort! Kein Saumen! Dein Uthem weht mich an mit Fiebertraumen, Dein Blick vergiftet! Fort, zur Stelle fort! (Er fturzt im Vorbergrunde der Bubne ab.)

#### Varthenia.

Er geht und geht im Borne! — Mag er gurnen; Gerecht nur war es, seinen Stolz zu franken, Wenn prablend meinen ber Varbar verlet.! Mit Fieber, sprach er, weht mein Hauch ihn an! Und fort, fort soll ich auf ber Stelle! Mun, Er soll's nicht zweimal sagen — Ich bin frei; So tragt mich benn zur heimat leichte Schritte! Die Mutter winkt, ber Vater öffnet mir Die Arme —

#### (Innehaltenb.)

Wie? Und soll in Groll und Haber Bon ihm ich scheiten, ber ber Anechtschaft Joch So leicht mir machte, ber mir Freiheit gab; Denn that er's auch im Born, er that's! Und ich — Beim Strahl bes Tages, ich 'erwart' ihn hier; Er muß bes Weges hier zuruck! Und bann — Der Augenblick legt wohl bas rechte Wort Mir auf die Lippen, und sein Groll wird flichen, Und leichtern Herzens werd' ich heimwarts ziehen! —

(Während fie fich auf ben Felsblock fest, auf ben fie fruher bas Rorb, chen hinftellte, treten Umbivar, Samo und Erinobant, die während der letten Rede Parthenias im hintergrunde rechts erschienen find, allmählich in den Bordergrund.)

#### Samo.

Bis morgen, fprach er, will er's überlegen!

#### Ambivar.

Und morgen fagt er wieder fo, und fo . Kommt's nie zum Aufbruch -

## Trinobant.

Ochlag' ber Donner brein!

hier ftill zu liegen -

#### Ambivar.

Und die unfern treten Indeg die Heerfahrt an in's Allobrogenland, Und nehmen uns den besten Raub vorweg -

#### Samo.

Bir bulben's nicht!

#### Trinobant.

Rommt! Kommt zu Ingomar! Wir wollen heut noch fort —

## Ambivar.

Ihr wollt, boch er — Er liegt im Moos, und tandelt mit der Griechin, hort Lieder an, lagt Mahrchen fich erzählen —

### Trinobant.

Die Griechin, fag' ich, ift an allem Schulb, Die balt ibn -

#### Samo.

Ja, bas Beib hat ihn verhert!
(Sie fprechen leife fort.)

## Parthenia.

Er kommt nicht! Sagt' er nicht, er fühl' fich krank! Er sagte so, gewiß er ift es auch! Gein Untlig glühte balb, balb sah er blaß, So blaß, und wenn er nun — Bei allen Göttern, Mir schlägt bas herz — bort in bes Busches Schatten Verborgen spah' ich seinen Spuren nach! — (Sie geht rasch über bie Buhne, und verschwindet links im Bocbergaunde.)

#### Ambivar.

Es ift nicht anders, glaubt mir, als ich sage; Nicht eber bricht ber Ingomar uns auf, Als bis bie Griechin fort —

Trinobant.

Doch sie ift sein!

## Ambivar.

Nichts ba! Noch ward bie Beute nicht vertheilt, Und unfer ift sie noch, so gut als fein!

Camp.

Recht, unfer ift fie!

Trinobant. Und wohin mit ihr?

#### Ambivar.

Ein Fahrzeug, weiß ich, ankert an ber Rufte; Raufleute von Rarthago find es! Geht, Dort bringen wir fie bin! Die geben Schwerter, Urmbanber, Schuppenpanger uns fur fie.

Samo.

Go fen's!

Ambivar.

Uns Berf benn!

Trinobant.

Doch ber Ingomar

Benn er erfahrt -

Ambivar.

Das mag er, wenn's gethan!

Schuft hat er mich genannt, und ich will's fenn, Bahl' heut' ich nicht noch meine Schuld ihm beim.

Samo.

Da fommt fie -

Ambivar.

Still! Sierher! Kommt bier berüber! Coie gieben fich im hintergrunde der Bubne rechts jurud, mabrend Parthenia lints im Bordergrunde aus dem Gebufche tritt.)

Parthenia.

Im Moofe liegt er hingestreckt, und birgt Das Untlig in ben Sanben, und fie gittern,

Und ichwer aufathmend hebt fich feine Bruft! Ift biefes Rrankheit, ober -

Em'ge Gotter!

36 furchte, mich auch fagt bas Ubel an!

Ambivar

(ber indell mit feinen Befährten Parth enian, Die, in Bedanten verfunten, baftebt, unbemertt naber gefchlichen).

Mun angefaßt, Gefellen!

(Die Tectofagen faffen fie bei ben Urmen und halten fie feft.)

Barthenia.

Halt, zurück!

Was wollt Ihr?

Samo.

Still, mein Bubnden ftill!

Parthenia.

Fort! fag' ich, fort -

Trinobant.

Still Mabel, ober -

Parthenia.

Mein,

36r follt nicht, laßt -

Ambivar.

Ins Dickicht fort mit ihr!

Parthenia

(während fie von den Tectofagen rechts im Vordergrunde der Buhne ins Gebufch gezogen wird).

So rettet ihr, ihr Racher in ben Bolten! Belft - rettet -

(Ochon außer ber Bubne.)

Ingomar! —

Ingomar

(rafd linfe im Borbergrunde ber Bubne guftretenb).

Wer rief ba? War's

Nicht ihre Stimme?

(In die Scene blidend)

Ambivar — Ein Schwert —

Ein Ochwert!

(Er rafft bas Schwert, bas er früher fallen ließ, vom Boden auf.) Sa bier, und Blut foll's trinken! --

(Rafd im Bordergrunde ber Buhne rechts ab; nach einer turgen Paufe fürgt Parthenia aus bem Gebuiche hervor.)

Parthenia.

Beh' mir! Entfegen!

Ingomar

(bas Schwert in ber Sand ihr auf bem Tufe folgend).

Bleib', mas fliehst du? Bleib',

36 bin's ja! 36! — Wie blag du siehst! — Du wantst, Parthenia! — Lag meinen Urm Dich stugen! —

Parthenia.

Beg, beine Sand ift blutig!

# Jugomar.

Er ift tobt,

Und moge fein Gefchick die Andern warnen! — Du fenkft bein haupt! — Go rob und tappisch faßten Die roben hande meine Blume an! — Was gitterst du — Wärst du verlet — Berlet — Sie sollen's bugen, Aue! — Mann fur Mann Im Staube schleif' ich ber zu beinen Füßen!

# Parthenia.

Sord! Odritte, Baffenklang -

# Ingomar.

3ch bin bei bir, Und feine Macht ber Erbe foll bich franken!

## Parthenia.

Dort! Dort! Beh mir, fie fommen -

# Ingomar.

Lag fie tommen!

Wie Ablerflügel rauscht es mir ums Saupt; Wie Götterweihe zucht's durch meine Glieder, Und streckt mich nicht ein Blig vom himmel nieber, Un' bem, was Menschen können, biet' ich Trog! (Während der letten Worte Ingomars find Alakor, Trinobant, Samo, Novio und andere Tectosagen mit Speeren, Schwertern und Reulen bewaffnet im Vordergrunde rechts nach und nach in drobender haltung aufgetreben.)

# Ingomar (auf fie sufdreitenb).

Ihr bort fagt an, mas foll's? Bas bringt ibr? Rebet.

## Alastor

(nach einer Paufe).

Blut ward vergoffen und es fcreit um Rache; Du trafft ben Ambivar mit beinem Schwert -

# Jugomar.

So that ich, weil die hand er frevelnd legte An diese hier, die mein!

Alastor.

Semeingut bleibt bie Beute bis zur Theilung, So marb beschloffen -

Samo.

Gib das Beit heraus!

Novio.

Ergreift fie -

Ingomar.

Rommt beran, ihr Alle!

**Varthenia** 

(fich Ingomar in die Urme werfend).

Salt!

Bu viel find ihrer! Salt! Gie tooten bich -

Ingomar.

Beg, Beib, wo Manner ftreiten! Kommt beran!

#### Maftor

(zwischen Ingomar und die Tectosagen tretend). Halt, sag' auch ich, und hort mich an, Gefährten! Wir wählten bich jum Führer, Ingomar, Und sprachen bir ber Beute Fünftheil zu, Daß Einer sen, ber Zwist und Haber schlichte, Der unsern Vortheil wahre, unser Recht; Du aber gibst bich träger Ruhe hin, Und eignest troßig dir die Stlavin zu, Und schlägst in raschem Born den Kampfgenossen! So brachest du, des Rechtes Schus und Schirm, Mit doppelter Gewaltthat Recht und Frieden Und übel sohnend ehrendes Vertrauen —

# Ingomar.

Ich brach nicht Recht und Frieden! Jener that's, Der, diese raubend, euch wie mich bestohlen, Und sonst auch vielfach sein Geschick verdient! Was aber eure Wahl betrifft, so wist:
Ich bin es mud' euch übermuthig Volk
In Zaum zu halten; wählt benn eure Wege
Von nun an selbst; ich sag' mich los von euch! —
Die hier bleibt mein, der Beute Fünftheil aber,
Wir zugesagt als meiner Mühe Lohn,
Als Wehrgeld nehmt für Ambivar es hin,
Und als Ersat für diese! Geht ihr's ein,
So sprecht; wo nicht, so laßt das Schwert entscheiben!

## Trinobant.

Der Beute Funftheil -

Novio.

Sagt er wirklich fo?

Alastor.

Behn Rinder fielen mindeftens ihm gu, Das Doppelte an Schafen -

Samo.

Ei, bas mare!

Mlastor

(nach einer turgen Pause des Klufterns mit den übrigen). Ich denke, wir sind einig! Ingomar, Du forderst keinen Untheil an der Beute?

Ingomar.

36 fagte fo!

Mlastor.

So ist bie Sklavin bein, Und lenkst bu jest zur heimath unfre Schritte, So wollen treu, wie vor, wir bir gehorchen.

Ingomar.

Mein Sinn steht fest! Ich fag' mich los von euch! Ich will zu unsern Nachbarn, ben Avernern, Den Pyrenden zu, und neue Ednber Und and're Sitte seben! Zieht benn hinz Ich bleibe —

Mlastor.

Doch bebent', ber Fehbezug, Ins Allobrogenland -

Es marb bebacht;

Fahrt bin !

#### Alaftor.

Sahr' bin auch bu! Ihr aber brecht Die Belte ab, und laft uns beimwarts gieben!

Ingomar
(während Alastor und die übrigen Tectosagen sich allmalich langsam
entfernen, zu Parthenta).

Mun Mabden, fen getroft! — Sie ziehen ab, Und mar' bein Zittern, bein Erbleichen nicht, Sie kamen nicht fo leichten Kaufs bavon! Und nun verscheuch' bie Ungst aus beinen Zugen; Hier sit, und rube!

Parthenia.

Ingomar, hab' Dank!

Jugomar.

Wie, Dank? Wofur?

## Parthenia.

Ich weiß, bu thatest nur, Bas bir bein herz geboten; boch bag bein herz Dir so gebot, und baß, daheim verhöhnt, Ich in ber Bilbniß einen Netter fand, Dafur laß mich in bir ben Göttern banken! — Gebenke mein, bie beiner treu gebenkt, Und so leb' wohl!

Leb' wohl — Was fagst bu? Wie? Du willst nicht ins Avernerland mir folgen —

## Parthenia.

Du ichenkteft mir bie Freiheit, laß mich benn Bur heimat ziehen -

# Ingomar.

36 — Dir Freiheit schenken —

36 - traumst bu? -

## Parthenia.

Bie? Du nimmft bein Bort jurud!

# Ingomar.

Mein Wort — fürmahr — mir ift, als hatt' ich — Gab 3ch bir mein Wort, fo gilt's, und so gieb' bin!

## Parthenia.

Hab' Dank!

#### Ingmar.

Mein, Nein, Parthenia, mir ist, Als follt' fein Tag mehr fenn auf Erben, als verlöschte In ew'ge Nacht ber Sonne heit'rer Schein! — Ich kann's nicht glauben, bag bu geben willst! —

## Parthenia.

Die Eltern harren ihres Rindes -

Ja,

So ift's, und fo gieb' bin -

Mein, nein - Bebente

Den bunklen Walb, ber Klippen Schwindelrand, Der grausen Klufte tosenbes Gewässer, Und lauernd in den Sobien Wolf und Bar, Und bu — bu willft allein —

Parthenia.

36 fam allein,

Und also kehr' ich beim!

Beba, herbei!

Ingomar.

Du follft nicht — Rein, Alaftor foll und Novio dich geleiten!

Parthenia.

Mein, eber Bar und Wolf,

Ingomar.

Wie, Bu meinst — Furwahr, Das hieß' bem Wolf bes Lammes hut vertrauen! Nun benn —

(rafc berausbrechenb)

ich will bich felbst geleiten -

Parthenia.

Du? —

Bas siehst bu mich so forschend an? Du meinst, Ich war' viel besser nicht als jene? — Nein, Parthenia, ich bin nicht, ber ich war! Nie kannt' ich Furcht, und kaum als Kind nur Thranen, Und beide hast du heute mich gelehrt; Mich fürchte nicht mehr! Glaub', vertraue mir; Die Götter alle rus' ich an zu Zeugen —

# Parthenia.

Mein, schwöre nicht! Mir ift, als sprach' bein Auge Biel treuer, heiliger, als Schwure konnen, Und sprach' es Luge, so war' Alles Trug! — Bohlan, geleit' mich benn, und sey mein Führer!

# Jugomar.

Du willigst ein — So komm', ich will bich führen; Der Balber kublike Schatten such' ich auf, Den weichsten Rasengrund; vor jedem Steine, Bor jedem Dornbusch warn' ich bich: Hab' Ucht! Und geht's bergan, so soll mein Urm bich stugen — Nein, nein — nicht stugen, tragen soll er bich — (er will sie umschlingen).

# Warthenia (gurudweichenb).

Bin ich ein Rind, bag bu mich tragen willft? Ich bin geubs im Wanbern, Steigen, Klettern, Und forge nicht, ich halt' bir gleichen Schritt; Richt beines Urmes braucht es, nur ber Sand, Die ba und bort ben rechten Weg mir zeige.

# Jugomar.

Du also meinft -

Parthenia.

Ich mein', du gehst voran — Wegweisern ziemt es sa voran zu schreiten — Ich aber folg' bir nach —

Jugomar.

Du folgst mir nach -

Parthenia.

Und broht Gefahr -

Ingomar.

36 wend' fie bir vom Saupte.

Parthenia.

Bu Beiten auch auf eb'nem Pfabe geben Wir neben einander bin und plaudern Eine, Und bag bu nicht mit leeren Handen gehest, So nimm bas Korbchen mit ben Erbbeern bort!

Jugomar.

Das Rorbchen -

Parthenia.

Ja, bas Korbchen — Billft bu nicht?

Ingomar.

3ch will, gewiß, ich will -(er nimmt bas Rorbchen).

Der Cobn ber Bilbniff

7

#### Partbenia.

3ch aber - Gieb,

36 will bagegen Opeer und Ocilb bir tragen -

# Jugomar.

So fowere Laft -

#### Parthenia.

(bie inbeffen ben am Baum lehnenden Speer erfast und ben Schild aufgenommen).

Nein, laß — mir macht's Behagen! Bon jeher war ich blanken Waffen gut; Es stedt mir wohl vom Bater her im Blut! — Und nun, was saumen wir — bu hast den Korb — Ich denk, wir gehen! — Hörst du? — Ei, du bist So ernst, so still —

# Jugomar.

Mir ift als traumt' ich - Comm, Der nachfte Weg führt bort hinab am Bach!

#### Parthenia.

Boran benn, Fuhrer, und ich folg' bir nach!

(Ingomar, bas Rorbchen tragenb, geht rechts im Borbergrunde ab; Parthenia, ben Schilb am Arm, ben Speer in ber Rechten, folgt ibm; ber Borhang fallt.)

# Vierter Akt.

(Waldgegend; im hintergrunde Aussicht auf das ferne Maffalia und einen Theil des Meeres; linfs im Bordergrunde eine felfige, dicht mit Gebufchen bewachfene Unbobe, von ber ein schmaler Steig gegen die Mitte der Bubne ju berabführt.)

Mpron, Abraft und Elpenor treten im hintergrunde ber Bubne rechts auf.

## Myron.

Schmach, sag'ich, Schmach! Es hilft ber Wolf bem Bolf; Des Busches eine Ranke hilft ber anbern, Und halt ben Arm fest, ber die Rose brach; Doch jenes Wipernnest, das prahlt mit Recht Und milber Sitte, boch Maffalia sieht, Ohn' eine Hand zu regen, seine Burger Zum Raub der Knechtschaft werden; unerhört Berhallt ihm seiner Kinder hilferuf — Schmach, sag'ich, Schmach —

#### Abraft.

Du weißt wohl selbst, so will's Der Adter Brauch; die Stadt schirmt ihre Burger,

So weit ber Schatten ihrer Mautern reicht, Und ba nun jene fern bich im Gebirg Ergriffen —

## Myron.

Ei, die Stadt schirmt ihre Burger, So weit der Schatten ihrer Mauern reicht; Das heißt wohl, bleib' daheim, so bist du sicher; Wo nicht, so schirm' dich selbst! O weise Sagung, O vaterlicher Schut!

#### Elpenor.

Der Ahnen Sitte, Und Sorge fur bas allgemeine Bohl —

### Myrou.

Der Ahnen Sitte! Seph Ihr eure Ahnen? Gemeinwohl? Wie! Ift mein, bes Myrons Wohl Nicht etwa auch ein Stück Gemeinwohl? — Schmach, Schmach sag' ich, Schmach euch Allen! Erst versagt Des Vaters Lösung ihr dem Kind, und da Es folgend seines Herzens frommem Drang, Der weiter reicht als eurer Mauern Schatten, Sein eignes Haupt für mein's ins Joch geschmiegt, Nun weigert ihr mir eine Hand voll Leute, Wein einzig Kind den Räubern abzusagen; Und Griechen seyd ihr; und ihr prahlt mit Vilbung, Herzloses Volk!

#### Elpenor.

Du schmähft Maffalia Bielleicht mit Recht! Doch tritt nicht uns zu nabe; Bir blieben beinem Schmerz nicht fremb.

#### Abraft.

Und wenn

Wir läßig erft uns beinem Kind gezeigt, Als hilfe fle fur bich von uns erfieht, So war's, weil rascher fle ber Rettung Pfab Gefunden, als wir Trost und Rath —

## Mbron.

Ja sie — sie ist

Ein Weib an Liebe, und an Muth ein Mann!
Ihr beibe aber — eure Hande her!
Ihr meint es ehrlich, ihr sept treue Herzen;
Mur jene Andern, nur der Polydor —
Mir schwillt die Galle, wenn ich sein gebenke —
Die haben All' mein armes Kind verlaffen,
Und sprachen eines Waters Fleben Hohn!

#### Elpenor.

Wir helfen bir! Wir bieten bort am Strand Die Fischer auf; zwar Eingeborne sind's Des Landes, Salper, boch uns befreundet, Und aufgefdugt im Bag ber Tectosagen!

#### Abraft.

Der alte Rhefus hat und zugefagt, Mun gilt es noch ben Arbogaft gewinnen!

### Myron.

Ja, kommt, beswegen find wir hier! Wir wollen Bu jenen Fifchern bin und fie bereben! Ift's hart gleich, bag Maffalia's Sohn, ein Grieche, Barbarenvolk anwerben muß jum Kampf Mit ihres Gleichen; bennoch kommt! D lahmte Nicht Alter meine Kraft, ich war' mir Mann Genug, allein sie loszukampfen! Doch Hinweg, ju Arbogaft —

## Elpenor.

36 pod' indeg

An Aftore Butte bort im Erlenbufch ; Der, weiß ich, fteht ju une mit Leib und Leben!

#### Myron.

Recht, such' ibn auf, und bring' uns Kunde bann, Wir treffen uns im Moose bei der Siche; Und nun, hinweg! Sie faumte nicht so lang, Als kahn zu mir sie durch die Wildnis drang! Fort, sag' ich, fort!

(Elpen or geht lines im hintergrunde ab, Myron und Abraft im Bordergrunde rechts. Rach einer Paufe erscheint guerft Ingomar, bann Parthenia lines im Bordergrunde auf der Felfenhöhe.)

. Ingomar.

Bierher, Parthenia!

Sier führt ber Beg!

Parthenia.

Dort führt er, mein' ich -

Ingomar.

Mein,

Dort geht es in die finft're Ochlucht binab,

Bo Mold und Ochlange haufen, und hier führt Der Beg ins Freie!

Parthenia.

Mein, bort geht's in's Freie,

Und warum follt' ich -

Ingomar

(indem er fie bei der Sand faft, und fie mabrent der nachften Reden, langfam vor ihr bingebend, von der Bobe binabfuhrt).

Mein, thu's nicht! Gebent'

Bie gestern noch im Moor — ich rieth vergebens — Sartnackig bu bem eignen Ginne folgtest;
Bie ploglich unterm Fuß ber Grund dir wich,
Und riß ich nicht ben Schild dir rasch vom Urme,
Und warf ihn hin, daß Halt die breite Flache,
Den Schritt zuruckzuziehen, dir gewährte —

Parthenia.

Burmabr, ich mar' verfunten!

Ingomar.

Und ich war's

Mit Dir!

## Parthenia.

3ch weiß, bu marft mit mir versunken! — 3ch brachte Unheil über beine Baffen; 3m Moorgrund liegt bein Schild, und heute Nacht Auf jener Saibe, wo Gestripp und Moos Nur spärlich Feuerung uns both, zerbrachtt Du beinen Speer, mit seiner Trummer Gluth

Bor rauhem Rachtfrost fougend mich zu mahren! Du treuer Führer! -

Jugomar.

Sier, hierher ben guß!

## Parthenia.

36 weiß, bu meinft mir's gut, und immer führteft Du mich ben beften Weg, nur, buntt mich, jest -

# Jugomar.

Auch jest! — Denn sieh, hier lichtet fich ber Balb Und zu ber Ebne neigt sich bas Gebirge!

# Parthenia.

Beim himmel, du hast Recht! — Des Waldes Schatten Liegt hinter uns, auch ist mir fast, als wenn — Ich kenne diese Gegend — War's nicht hier, Wo, für den Vater von der heimath scheidend, Ich betend an der Schwelle des Gebirges Mich niederwarf und zu den Göttern siehte Um Muth und Kraft und Sieg —

## Ingomar.

Hier, meinst bu? Nein! Gewiß, du irrst; die Heimath ist noch ferne; Sie muß noch ferne seyn —

# Parthenia.

Rein hier, hier war's! (Sich gegen ben hintergrund wendenb.)

Und fieh, bort wogt bas Meer und bort verkidrt Im Purpurlichte ragt Artemis Tempel, Maffalia's Burg, bes Vaterhauses Dach! (Kniend.)

Und wieber werf ich bier im Staub mich nieber; 3hr himmlischen, die meinen Pfad bewacht, Sabt Dank; ber Liebe Sendung ift vollbracht, Und gnabig führt ihr mich zur heimath wieber!

Jugomar (für sich).

36 wollt', ich lag' im Moor bei meinem Schilbe -

Parthenia (auffpringend).

Die lieben Eltern werb' ich wieber seben,
In ihre Urme freudeweinend sinken,
Bon ihren Wangen Freudethranen trinken! —
O sep gegrüßt mir, meiner Adter Stadt!
Wie Götterlächeln spielt die Abendhelle
Um Thor und Saulengang, um Thurm und Balle;
O lang' noch in der Lüfte zitternd Blau
Streck ruhmgekrönt empor die stolzen Zinnen;
Jahrhunderte laß kommen und verrinnen;
Du steh' und prange, meines Bolks Bau!
Und bu — so sprich boch —

Ingomar.

Ich, was sout'ich sagen ?

Parthenia.

Wie, schmollst du, wie ein übelsaunig Kind, Wenn Freude meiner Geele Flügel leiht!

Du trugft mit mir ber Sonne Mittagsbrand, Der Nachte Froft, bes rauhen Pfades Muhen, Und freuteft bich am Ziele nicht mit mir?

#### Ingomar.

### Parthenia.

Bas faßt bich an ?

## Jugomar.

Am Ziele, fagst bu — Ja, Wir sind am Ziel, und soll ich deß mich freuen? Allein mit dir, der Himmel über und, Und ringsum Wald und Moor und tiefes Schweigen, Da freut' ich mich; da war ich beine Welt, Ich, ich allein; die Stille war so dumpf, So weit die Wildniß und Gefahr so nah', Da rückten wir zusammen, Seel' an Seele; Jetzt aber werfen ihre frost'gen Schatten Port jene Mauern zwischen und, und scheiden Was Mühsal knüpfte, Einsamkeit verband!

#### Parthenia.

Nichts scheiben sie — Und doch — Wie kommt bas nur — Furwahr, jest bent ich's erft — wir sollen scheiben! —

#### Jugomar.

Was sagst bu — Scheiden — Ja, furmahr, bas ist's! Das also krampfte mir bas Herz zusammen

Beim Anblick jener Stabt? Der Name nur Gebrach, er ist gefunden! Scheiden! — Ja Wir muffen scheiden, benn was sollt' ich dort Bei feinen Griechen, ich, ber robe Wilbe, Umbegt von Mauern, ich, ber freie Mann? Wir muffen scheiden! Noch ein Gruß, ein Blick, Und borthin abwarts wendet sich dein Pfad, Und meiner führt zurück in meine Berge; Dein Schritt verhallt und Ales ist geschehen — Ich wollte, Weib, ich hatt' dich nie gesehen! —

#### Parthenia.

So wollt' ich auch und wollte - Lag une fcheiben; Es muß fo fenn.

# Jugomar.

Es muß! Und wenn ich nun Mit starkem Arm dich faßte, wie der Geier Die Taube faßt, und trüg' dich — Nein, das war Und ist vorüber! Was besäß' ich auch, Besäß' ich dich und deine Liebe fehlte? Du liebst nur, weiß ich, wenn ein treu' Gemüth In leisem, schenen, zärtlichen Bestreben Dich halb bezwungen, halb sich dir ergeben; Du willst geleitet seyn, geschütz, getragen, Und that ich das nicht? Führt' ich dich nicht treu Durch Walb und Schlucht am falschen Moor vorbei? Und trug ich nicht den Walbstrom dich herüber? Und senkte sich der Abend trüb und trüber, Da macht' ich Feuer, die der Schlummer kam, Dich müdes Kind in seine Urme nahm;

Da faß ich bann, die Traume dir zu hüten, Die rosig hell um beine Lippen blühten! Ich war ein treuer Führer! — War ich's nicht?

## Parthenia.

Mir dunkelt's vor den Augen!
(Ingomar die Hand reichend.)

Ja, du warst

Ein treuer Fuhrer!

## Ingomar.

Sieb', ich bielt bir Wort, So taufde benn auch bu nicht mein Bertrauen! Nichts mehr von Scheiden! Bleib' bei mir! Gen mein! Der Beften Giner bin ich meines Bolfes, Und reiche Beute mahrt mein Belt babeim! Und fürchte nicht ben Zwang ber fremben Sitte; Folg' beiner Beimath Brauch und frei wie ich, Richt Magt, bes Saufes Serrin fuble bic, Mur bir gebordent, nur ber Macht ber Bitte! Romm, fag' ich, fomm! 3ch bau' uns eine Butte, Umschattet von bes Balbes Bipfelbach, Davor ein Biesfleck, nebenbei ber Bach, Rings alles grun und ftill, und Abendichein Und Balbbuft quilt burch Thor und Thur berein! Romm, fag' ich, fomm! 3ch mein' ben Ort ju feben; Opric ja, fen mein, bald foll bie Butte fteben!

Parthenia (abgewendet, für fic).

Weh' mir! Bie honig faugt mein trunknes Ohr Die fugen Worte!

## Jugomar.

Wie, bu senkst bein Auge?
Du schweigst! Mißtrau'st du mir? Beim ew'gen himmel
Ich sprach dir wahr! Ich will dich halten mit
So leisem Druck, so zärtlichem Berühren,
Wie beine Hand den Kranz, an dem sie windet;
Am Auge seh' ich jeden Wunsch dir ab,
Jest benkst du's, und es ist; ich schaff' dir täglich
Den feisten Hirsch, das zarte Reh ins Haus;
Dir zinse, was im Flusse Floßen regt,
Und was auf Flügeln durch die Lüste strebt!
Rein Fahrzeug leg' an unsern Kusten bei,
Das Zou dir nicht von seinen Waaren gabe,
Reich sollt du sepn, gechrt — die Wort' versagen!
Was nur ein Mann vermag, das sollt du haben,
Nur mein sep, mein, und nichts von Scheiden mehr!

Parthenia (in heftiger Bewegung).

Nein, nein! Binmeg! Berftummt Girenenlieber!

Ingomar.

Du willft nicht?

Parthenia (fich faffenb).

Hör' mich an!

Ingomar.

Du glaubst mir nicht -

#### Parthenia.

Mich horen foult bu! — Sieb', ich bin bir gut, Und mehr gut, als bu meinft, und mußtest bu — Doch das bleibt zwischen mir und meinen Göttern — Genug! Wir Maden, wiffe, wir daheim, Ift unfre Bahl auch frei, wir achten heilig Der Eltern Rath, ber unfre Neigung lenkt, Und meine Eltern, weiß ich —

# Jugomar.

Gie find fern -

## Parthenia.

Ihr Bilb lebt hier, und hier fpricht ihre Stimme; Bie, fpricht sie, wie, du wolltest, kaum entronnen Dem Joch ber Knechtschaft burch ber Götter hulb, Dem Fremben folgen, willst ber Eltern Nahe, Des milben Brauchs ber Heimath bich begeben, Sein Beib, bes Feindes Beib zu werben, fremb Wie er, die Gattin bes —

# Jugomar.

Bas haltst bu inne? Opric, fag's heraus! Die Gattin bes Barbaren! Go nennt ihr's, weiß ich, und so meinft bu's ja!

#### Parthenia.

Ich meine, bag bu ebel bift und gut; Ein lichter Stern, nur von Gewolf umschattet, Ein Rrug voll eblen Beines, nur ber Rrang Gebricht, und schlöß' nicht, wie ber Muschel Bulle Der Perle Glanz, ber heimath raube Sitte Das reiche Kleinob beines herzens ein, Du möchteft eines Beibes Stolz wohl sepn; Berstummen mußt' ber Neid vor beinem Berthe; Selbst Schmählucht, ob ein Opfer ihr entrann, Mußt' grouend flüstern: Ja, bas ift ein Mann! Das mußt' sie, warst ein Grieche du geboren, Bar' Recht, Gesetz und Ordnung bir nicht fremb, Bad' Stärke nicht bein Gott, bas Schwert bein Richter! Doch ist es so —

# Ingomar.

Fahr' fort! Behalte nichts Burud! Sag' alles, leer' ben gangen Röcher!

## Parthenia.

Ungleich begabt ber Gotter Suld bie Menschen; Dem wirft fle Reichthum, jenem Urmuth zu, Doch Liebe achtet's nicht; ber prangt mit Reizen, Die jenem fehlen; Liebe achtet's nicht; Doch eins muß seyn, in bem ber Herzen Schlag, In bem ber Flug ber Seelen sich begegnet, Ein Göttliches, bas ihnen leuchtend strahlt In allen Sturmen, Recht muß seyn und Sitte; Gemeinsam Recht, gemeinsam heil'ge Sitte Muß binden, was sich liebt, baß Uchtung läut're, Und Dauer leibe rascher Jugendgluth, Und bas ift's, bas! Ein Meer liegt zwischen uns — Ein Abgrund, Berge füllen ihn nicht aus — Ich eine Griechin, du ein Tectosage —

## Jugomar.

Ein Tectofage! Oprich nur, wie bu's beneft, Und fag': Gin Rinberbieb, ein Canbvermufter, Ein Begelag'rer -

## Parthenia.

Ingomar!

## Jugomar.

Das ift's!

Ich merkte beine Borte! Ja, bas ift's; Du schämst bich mein! Genug, zu viel! Fahr hin! Wir muffen scheiben, sprachst bu, — bu sprachst wahr, Es muß so sepn, so sep's —

## Parthenia.

Und garnend willst Du scheiben! Bleib', ich lag bich nicht, bu sollst Mich boren erft -

# Ingomar.

Ich will nicht hören mehr;
Mein Ohr ist übervoll von beinen Worten!
Doch jurnen — Nein! — Du sprichft, wie dort sie sprechen;
Ich aber fühl' getroft in tiefstem Herzen,
Wir sind auch Manner, wir Barbaren. Prahlt
Mit milbem Brauch, mest angstlich eure Schritte;
Gerader Sinn geht über alle Sitte,
Und wächst auch wild auf, wie der Baum im Balb!
Dies mert und bente meiner — und — Genug —
Leb' wohl —

(er wendet fich ju geben).

#### Barthenia.

Leb' woht! Rein, halt! - Du fouft nicht icheiben, Ohn' eine Gabe, bie in feener Beit Roch Farb' und Leben meinem Bilbe leiht! -

Jugomar.

Das braucht's nicht!

Parthenia , (ihm ihren Dold reichend).

Mimm!

Ingomar (ben Dold erfassenb).

Den Dold - Sa, Spott und Sohn! Gebenken foll ich, bag mein Rafen bir Einst gegen bich bie eig'ne Sand bewehrte!

## Parthenia.

Er foll bich mahnen, baß brei Tag' und Nachte Allein burch Moor und Walb und Dorngeflechte Du forgend, flügend, wachend mich geführt, Ohn' baß ich jemals fein Gefäß berührt; Deß mahn' dich biefer Dolch, und geh' jest, geh! —

Ingomar (foreitet rafd auf Parthenia ju, bann plöhlich innehaltend, nach einer Paufe).

Leb' wohl!

(Er geht rafch lints im Borbetgrunde ab.)

### Parthenia.

Er geht, er geht! Allmacht'ge Geter!
Er konnte wirklich — Mun, fo geh' er bin,
Der Sohn ber Withnis.

36 fann es tragen, wenn er geben fann! Und bieg ich ibn nicht geben? Dug er nicht? -Dug, muß - Das Bort ballt bumpf wie Grabgewelbe! Er ging - Bie grun, wie bell war's vor, und jest -Bie matt und bammernd blinkt ber Conne Ochein, Bie fabl ber Rafen rings, wie buer bas Laub! Mir ift, als mar' ber junge Leng geftorben! Bie, Thranen - Dein, ich will nicht weinen! Dein! Es muß fo fenn, und mas bies Berg bewegt, Euch Bottern fen es in ben Ochoog gelegt, Und mogt ibr gnabig es jum Beil mir wenden! 3hr guten Gotter gabt mir ja fo viel! Dort winkt die Beimath; Eltern, Freunde, Befpielen find' ich wieder; medelnd fpringt Der treue Sund an mir beran, und grinfend. Begrugt mich Polybor, mein reicher Freier! -Dich fouttelt Rieber, tritt fein Bilb vor mich! Bie bobnifc wies er nicht mein Rieben ab, Das jenen Gobn ber Wildniß doch bewegte! Der freilich - batt' ich bem gesagt: Silf, rette Gein greifes Saupt!- ber batt' fich nicht bebacht, Der batte frifch fich auf ben Beg gemacht, Und ftanden Beere broffend ibm entgegen, Der rang ibn los, ber batt' ibn beimgebracht! O fein Gemuth war grun, wie feine Balber!

# Jugomar

(finfs im Borbergrunde ber Bubne jogernd und langfam wieder auftretenb).

Partbenia!

Parthenia (auffdreienb).

Du bift es - Du gurud -

Ingomar.

Ich bin's, und grab' heraus gesagt, ich kann von bir nicht scheiben; Ich kann nicht, sag' ich, kann nicht, und kein Mensch Kann mehr, als was er eben kann; barüber hinaus fangt unser Schicksal an, und mein's, Mein Schicksal heißt: Dir angehören!

Parthenia.

Bie,

Du meinft wohl -

Jugomar.

Sieb', ich hab' mir's überlegt! Du schämft bich meiner nicht, nur meiner Sitte; Denn, bin ich auch kein Grieche, bin ich boch Ein Mann, und ber muß gelten allerwegen; Selbst vor ben Gottern gilt ein rechter Mann, D'rum auch vor bir und vor ben Indern dort; Es muß so sepn! Nicht mahr, Parthenia, Du schämft bich meiner nicht?

Parthenia.

3d, bein mich icamen -

Ingomar.

Mir war, als thateft bu's, und tropig kehrte Ich wahnverblendet bir ben Ruden gu,

Als hing mir eine Belt an unfrer Sitte, Die doch nur eben wie dies Thierfell ift, Bequem, weil lang gewohnt und viel getragen. Hab' nun ich meines Schildes mich entschlagen, Der dort im Moor liegt, brach ich meinen Speer, Bas galte mir dies Thierfell eben mehr?

Parthenia.

Bas fagst bu - Wie -

(für sich).

Mir will bas Berg gerfpringen !

# Jugomar.

Sesinnung macht ben Mann und nicht fein Kleid, Und wenn es mich beschwert, was soll ich's tragen? Im neuen wird mein herz nicht anders schlagen! So werf' ich meines Bolkes Sitte ab, Ich folg' bir in die Mauern jener Stadt, Ich will ein Grieche werden.

## Parthenia.

Du mir folgen! - (für fich).

So reich die Wonne und so eng' die Bruft!

# Jugomar.

Und fieh', nun ift mir wohl, ba bieß beschlossen; Gar Bieles, weiß ich, hab ich zu erwerben, Bu lernen noch - boch bas, beim Strahl ber Coune. Das troftet mich, ich weiß, ich werb' es lernen;

Du liebst mich noch! Ich fühl's, wie Giegesjubel, Wie Gotterstimmen judt's burch meine Bruft, Du liebst mich noch, wirft noch mich lieben muffen!

# Parthenia (für fic).

Und wer benn, Simmel, mußte ibn nicht lieben! (Laut.)

Mir folgen, fagft bu, nach Maffalia -- Und lebt ein Gaftfreund bort, bich aufzunehmen?

# Jugomar.

Ein Gastfreund! Rein! Bas braucht es das? Den Ersten, Der bort bes Beges herkommt, sprech' ich an Um Salz und Feuer; gleich die Manner bort, Denn Griechen nennt fie ihre Tracht.

## Varthenia.

Die bort!

Ihr ew'gen Gotter! Giest ihr alles Glud Auf mich herab in dieser einen Stunde, Bas bleibt noch übrig für des Lebens Reft? Er ift's, er ift's!

(Dem in Begleitung Elpenors auftretenben Mpron in bie Arme fintenb.)

Mein Bater !

#### Mhron.

Rind! mein Rinb!

Du hier! Gerettet! Mir jurudigegeben! Sabt Dant, ihr himmlischen! Mein, habt nicht Dant, Was ließt ihr mich nicht ihren Retter fepn ? Ich hatt' bie Rauber alle, ich allein — (Ingomar erbiidend und angklich gurudwelchend.)
Wie, was? Abraft — Elpenor — Rettet, helft! Herbei! bie Tectosagen —

#### Parthenia.

Sorge nicht — Er war es, Ingomar, ber beinem Kinbe Die Freiheit schenkte, ber in beine Arme Buruck jur Beimath schützend es geleitet!

#### Myron.

Er, fagft bu, er! Go tam ber Mann allein -

#### Parthenia.

Es tritt ein Freund, ein Bittenber zu bir,

Und barf er gleich als Pflicht Gewährung forbern,
Mein Furwort noch mahnt beine Dankbarkeit,
Ihm milb zu sepn, wie er es mir gewesen.
Romm, bor' ihn an, und bu indeß, Elpenor,
Erzähl' mir von der Mutter, von Theano,
Bon unsern Freunden; laß mich alles wissen,
Denn Sehnsucht leiht der armsten Kunde Werth.

#### Myron

(ber fich mitlerweile, von Parthenia geführt, Ingomar genabert, für fich).

Er kam allein, bas ift ein And'res! Ei; Billkommen auf Maffalia's Gebiet! Sobald nicht,' bacht' ich, wieber bich ju feben.

Ingomar.

Und ich nicht bich, und bennoch tam es fo!

Myron.

Go tam es, ja!

Jugomar.

Parthenia fagte bir,
Ich kame bich zu bitten, und so ist's;
Ich forb're viel in wenig Worten. Sep
Mein Freund, und mehr noch, sep mein Lehrer; biete Wegweisend mir bie hand als beinem Schuler;
Nimm unter beinem Dach mich auf und sehre
Mich eu're Sitte, sehr' mich unter Griechen
Ein Grieche sent! Das alles bitt' ich bich,
Und bu gewähre mir's —

Myron.

Bas fagst bu — 3ch, 3ch, in mein Saus bich nehmen —

Jugomar.

Meine Beimath,

Und heilig foll mir's fenn !

Mhron.

Wie, feine Seimath! Er will wohl gar nicht fort mehr — Griechensitte Gebenkeft bu zu lernen, und von mir? — Mir wird gang schwul.

(thi the)

Der Buriche zwar ift ftark

Und mar' ein' tucht'ger. Selfer -

Jugomat.

Rebe, was

Befdließeft du?

Myron.

Ich weiß, versteh' mich recht, Ich weiß, ich bin jum Danke dir verpflichtet; Doch sieh', ich bin ein armer Waffenschmied; Und wolltest du mein Gast seyn, mußtest du Mit uns der Armuth Muh' und Sorgen theilen, Dich unser'm hausbrauch, uns'rer Ordnung fugen —

Jugomar.

Dem Allen füg' ich mich -

Myron.

Da galt's vorerft

Das Thierfell abzulegen -

Jugomar.

Gut, es fen!

Myron.

Dann Saar und Bart ju furgen -

Jugomar.

haar und Bart!

Mls Beiden freier Abkunft gelten fie

Bei uns babeim, und machfen frei bem Freien; Doch meine Freiheit - Gut, ich Edeze fie!

#### Myron.

Das läßt fich boren.

(Sür fic.)

Der ift zahm geworben, Und war doch wilder als ein scheues Roß! — (Laut.)

Das mar' bie Tracht, nun aber hore weiter! Ich habe Felber, Biesen, bort am Sügel Beingarten auch; ba gibt es benn ju schaffen Mit Pflug und harke bort und ba, und fieh, Da mußtest bu benn auch —

# Jugomar.

Doch wohl nicht Pflug Und harke fuhren, Sclavendienst verrichten, Wie Dachs und Maulmurf in der Erbe mublen?

#### Myron.

Ei, wie gehabst du dich?

## Jugomar.

Mur Sclaven führen Bei uns babeim ben Pflug; nur Sclaven ziemt's, Und willft bu mich zu beinem Sclaven machen, Beim lauten Donner —

# Myeon.

Ei, gemach, gemach! Die Gotter wiffen's, ich will nichts mit bir;

Du felber wolltest ja ein Grieche werben; Wir aber sind ein aderhauend Bolk, Und brängt die Noth, legt jeder Hand ans Werk, Nicht ich allein, Actaa auch, mein Weib, Selbst jene bort, und alle greifen zu —

# Jugomar.

Parthenia, fagft bu -

#### Myron.

Ei, wer sonft! Gie bilft

So gut, als Eine -

## Jugomar.

Bie, Parthenia!

Auch fie - Im Grund bas Werk, bas einer treibt, Ift nichts; ber Ginn nur gilt, in bem wir's treiben; Bohlan, ich will auch bem mich fugen!

#### Myron.

Mun,

Wenn bas ift, legst bu wohl auch hand mit an An meinem Ambos, hilfft mir Schwerter schmieben -

#### Jugomar.

Das will ich meinen! Da gilt's Kraft um Kraft; Ja, pocht ber hammer und ber Stahl freischt: Dein! hin Schwerter schmieben, bas muß luftig sepn, So luftig fast, als Schwerter schwingen —

#### Myron.

Schwingen!

Bie, Ochwerter fdwingen! Rein, ba fdwingt fich nichts;

Bir find ein stilles Bolk und lieben Frieden; Und barum, bent' ich, mar' es mohlgethan, Du gabst mir gleich bein Schwert --

Jugomar,

Mein Odwert -

Mhron.

Mun ja;

Werpont mit schweren Strafen ift's, bewaffnet Bu gehen in Maffalia; brum gib, Ich will bir's wahren!

Jugomar.

36, mein Ochwert bir geben!

Mein Schwert, bes Baters Erbe -

(Das Schwert vom Wehrgebange reiffend, und es Myron binhaltend, beftig.)

biefes Odwert,

Das Schut und Sieg und Beute mir gewährt!

Mbron

(angfild por Ingomar gurudweidenb).

Partbenia -

Ingomar.

Dies Schwert bir geben! Das Blut eh' meiner Abern, eh' mein Leben! Mein Schwert bin ich, benn eins ift Schwert und Mann; Komm einer her, und nehm' er's, wenn er kann!

#### Bartbenia '

(die bisher abfeits mit Elpenor gefprochen , hingutretenb).

Bas ftreitet Ihr? -

## Myron.

Er will fein Schwert nicht geben, Und schwere Strafen, weißt bu, fteben brauf, Maffalie bewaffnet zu betreten!

## Parthenia.

Ei, wer bas End' will, muß ben Anfang wollen!

(Sie geht auf In go mar zu, und nimmt ihm bas Schwert aus ber Sand; es Myron hinreichenb.)

Da ift bas Schwert, und jest — die Sonne finkt, Ich febn' mich nach ber Mutter, lag uns geben —

## Mhrou.

Er gab bas Schwert — Ja — Wunder find gefchen! Du frei — bas Schwert — Doch beimwarts nun, mein Rind, Daß früher bein die Mutter fich erfreue! Elpenor, meinen Dant ben wackern Fischern, Doch ihrer Gulfe braucht es nun nicht mehr; Und tommt nun, kommt!

(Er geht mit Elpenor und Parthenia rechts im hintergrunde ber Buhne ab.)

#### Parthenia

(im Begriffe abjugeben , fich umwendend).

Bas faumft bu, Ingomar?

Ingomar (wie aus einem Traume auffahrenb).

Wie, Ingomar! Und galt bas mir? Bin ich Denn Ingomar? Mir wirbeln bie Gebanken, Den Boben unterm Fuße fuhl' ich manken, Und kaum mehr weiß ich, ob ich's jemals mar! (Während er langsam ben Abgehenben folgt, faut ber Vorhang.)

-----BOBoo---

# Fünfter Akt.

(Schauplag wie im erften Mft.)

#### Clpenor

(aus dem Saufe Mprons tretend und jurde fprechenb). Bas faumft bu, Mpron? Komm, fie warten bein!

#### Mbron

(auf ber Stufe bes Baufes ericheinenb).

Da bin ich ichon, und gleich, gleich folg' ich bir; Mein rußig Berktagkleib nur legt' ich ab, Geziemend vor bem Rathe zu erscheinen.

(Ins Baus rufenb.)

Den Gartel ber, Actaa, und ben Mantel.

#### Elpenor.

36 will voraus und melben, daß bu fommft -

#### Myron.

Mein , bleib' und fprich noch einmal , ift es Babrheit, Bas schreckensbleich bu mir ins Ohr geraunt? —

#### Elpenor.

Die Sohen wimmeln rings von Tectosagen, Und in ben Rath berufen bich bie Adter; Es ift so, wie ich fagte!

Metäa

(bie indef mit Parthenia, Myrone Gurtel und Mantel tragend, aus bem Saufe getreten).

Große Götter,

Bas fagt ibr? — Bie —

Myron.

Bas kummert bas euch Weiber?

Den Mantel ber, Parthenia!

Mctäa.

Moron, fpric!

Die Tectosagen, fagt ihr, vor ben Thoren?

Myron.

Ei, ftill bod, ftill! Gie find noch nicht berin, Und wenn Berrath nicht Schlof und Riegel öffnet -

#### Actăa.

Er wird fie bffnen! Aller Orten wohnt Berrath; auch jene werben helfer finden — Gewiß, fie werben's — Ja, fie find vielleicht Bereits gefunden —

### Myrou.

• Bie — bereits gefunden —

Berrather fagft bu --

#### Actăa.

Nicht umsonft begann's, Bu kniftern in des herbes Flammen, als Er unser haus betrat! Gie warnten; boch Vergebens —

## Clpeust.

Si, Sie meint ben Ingomar, Den Tectosagen, beinen Lehrling -

Myron.

Øo,

Den meinft du? Mun, bann ift tein Gorgen!

Parthenia.

Mein ;

Er ift fein Opdber, fein Berrather!

#### Mbron.

Recht,

Der Ingomar ift echt, und haltet Farbe; Wer ihn am Pflug, wer ihn am Ambos fah, Der weiß bas! Er ift ftark, und falfch find nur Die Schwachen; brum sep getroft,—

# Elpenor.

Romm endlich;

Gie barren bein!

Meyron (halb von Elven or forigitegen). • Sey ruhig! Lag nicht, Angft

Mit Schreden, bie nicht find, ben Sinn bir truben! Die Bater, wiffe, ziehen mich zu Rath, 216 Einen, ber verkehrt mit jenen Bilben; Drum sep getroft! Jebweber hammer fanb Moch seinen Stiel, es wird auch bier sich Griff Und handhab' finden! Ich, zum mindesten, 3ch furcht' die Tectosagen nicht, ich nicht — 3ch hab's bewiesen —

Elpenor (ibn fortgiebenb).

Roinm boch, fag' ich, tomm! (Beibe lints im hintergrunde ab.)

#### Mctăa.

Da geht er bin, und mich verzehrt bie Ungft! Die Feinde vor bem Thor! Er vor ben Rath Beschieden! Wenn sie nun, anstatt zu Rath, Für seine Thorheit ibn zur Rechenschaft, Bielleicht zur Strafe zogen —

## Parthenia.

Qual' bich nicht!

Die Adter wiffen ja von Ingomar, Und billigten, bag er ibn aufgenommen.

#### Actăa.

D, bag er's that, bag er ihn aufgenommen, Der Unbeil, weiß ich, unferm Saufe bringt!

#### Warthenia.

Er brachte, bent ich, bir bein Rind jurud. Der Sobn ber Wilbnis.

#### Metäa.

So that er, aber guckt' er einst nicht auch Das Schwert auf bich, und schleppt' er nicht ben Vater Uls Sclaven mit sich fort? Und Gutes soll Von ihm uns kommen? Nein, sein Unblick schon, Das lange Haar, ber struppicht wirre Bart, Beklemmte mir das Herz.

## Parthenia.

Jest tragt er beibe Bekurgt nach Griechenbrauch --

#### Actäa.

Die Kinder riefen Ihm auf ber Strafe Faun und Satyr nach, Denn zott'ge Felle bargen ibm bie Glieber —

#### Parthenia.

Du weißt, er geht, wie Und're, jest gefleibet.

#### Mctäa.

Ja, griechisch ift sein Leibrock und sein Mantel; Doch Saltung, Gang, der Stimme rauber Schall, Der starre Trog in Mienen, Bliek und Wort, Die sind und bleiben des Barbaren! Legte Er auch das Thierfell ab, er bleibt ein Wilter, Und ewig haftet Waldgeruch ibm an.

#### Parthenia.

Das muß wohl fenn, benn Freiheit, Muth und Kraft, Wie feine Balber, athmet feine Seele.

#### Mctăa.

Des Baren robe Rraft! Erwurgte nicht Im Rampfipiel jungft, beim Beft ber Artemis Der Bilbe faft im Ringen feinen Gegner, Und folug ben Undern mit bem Ceftus tobt!

## Parthenia.

Doch ichlug er nicht ben Wolf auch, ber fo lang Das land verheert, und als letthin im Safen Lyfippus Nachen mit bem Sturme rang, Wer wagte fich hinan, um ibn zu retten? Wer überhebt, als er, am Umbos, wie 21m Pflug, ben greifen Bater feiner Muben?

#### · Mctäa.

Das thut er, ja! Ich weiß bas, und er auch, Und pocht barauf, und achtet meiner kaum! Ich aber, ftellt er sich auch an, als wäre Er treu wie Gold, ich bleib' babei, ich fürchte, Des Feindes Späher ist er, ein Verrather, Und ihm ins Untlig will ich es behaupten! Wo steckt er

(Wegen bas Baus binrufenb.)

Ingomar!

## Parthenia.

Mein , Mutter, laß! Bei allen Göttern , ehr' des Gastes Rechte; Sein Berg weiß nichts von Arglist und Verrath! 9\* Actăa

Mein, fag' ich -

(Rufend.)

Ingomar! — Du follft es feben, Wie er erschrickt, zusammenfahrt, errothet; Gefchebe bann, was wolle! Ingomar!

Parthenia.

D wie verfennft bu biese Rinberseele, Dies treue Berg -

Ingomar. (aus bem Sause tretend, und bie Stufen binabsteigend). Da bin ich! Riefst bu mir?

Mctäa.

Jest endlich tommft bu! Dreimal mußt' ich rufen.

Jugomar.

36 hammerte und fang ein Lieb bagu — Und so mag's sepn —

Actăa.

Ein Lieb — Nun ja gang recht, Des Wiedersebens Freube macht bich singen; Wie, ober weißt bu nicht, bie Tectosagen Umlagern rings bie Stadt

Ingomar.

Die Tectosagen! Bie, nehmen bier fie ihren Beg vorbei

3ne Allobrogenland; benn borthin war Ein gehdezug befchloffen -

Actäa.

In ber That!

Ein Fehbezug ins Allobrogenland! Du aber nugeft wohl bes Bufalls Laune, Um beine Freunde heimzusuchen —

Ingomar.

Mein!

Was follt' ich auch? Sie ziehen ihres Weges,. Ich geh' ben meinen.

Mctäa.

So! Doch gibt es Leute, Die meinen, die vermuthen, die behaupten, Dein Weg und ihrer fep berfelbe!

Jugomar.

Bie,

Mein Beg und ihrer -

Actăa.

Ja, man fagt fogar Du hatteft hier bich eingeschlichen, bloß Um jenen Thur und Thor ju offnen —

Ingomar.

34 —

Ber fagt bas?

#### Actăa.

Ich, ich fag' bir's in ben-Bart, Daß bu ein Spaber bist und ein Verrather! Das bift bu -

Jugomar (rasch auf Actaa zuschreitend). Weib, ich aber sag' bir —

Mein!

Dir fag' ich nichts!

(Er geht ins Saus ab.)

#### Mctäa.

Er geht — Er schweigt und geht, Und spottet meines Borns! Er achtet es Der Muh' nicht werth, nur Rede mir zu fteben! Er wagt es — Duß ich bas mir bieten laffen, Ich, Myrons Hausfrau, eine Burgerin Maffalia's —

Parthenia (gegen das Saus suscepreitend und hinein rufend).

Ingomar!

#### Actäa.

Du rufft ihn — Soll Bum zweiten Mal mich feine Robbeit franken?

## Parthenia.

Mein, Antwort geben, Rebe fteben foll Er bir -

#### Mctăa.

Jest will ich keine Untwort mehr Und mar' es — boch wo bent' ich bin? Gefahr Bebroht vielleicht bes Vaters Haupt und ich — Mich treibt's ihm nach jur Burg — bu bor' inbeffen Den Ingomar, und glaub' ihm, wie bu pflegst, Und mogen es jum heil die Gotter wenden! Ich kenn' ihn, mich, mich soll er nicht verblenden! (Sie geht linte im hintergrunde ab.)

#### Varthenia

(unmuthig einige Schritte auf und niedergebend).
Sie geht und gurnt, und er trägt Schuld baran,
Er gang allein, benn hat fie Unrecht auch —
(Ingomar tritt aus bem hause und fleigt langsam gesenkten hauptes bie Stufen berab.)

## Parthenia.

Da ift er — Tritt heran! Sprich, weißt bu nicht, Das unfre Sitte langft bes Sclavenjoches Das Weib entband, bem Mann es gleich zu ftellen 2116 Freundin, als Genoffin feiner Rechte?

#### Ingomar.

Ich weiß, so haltet ihr's!

## Parthenia.

Und hieß ich bir Drum nicht, ber Sausfrau Mprons, meiner Mutter, In Chrfurcht ftets zu naben? Ober nennst Du's Chrfurcht, trogig ihr ben Ruden tehren? Sprich, rebe! Mahnt ich so nicht oft, und wenn 36's that, was thatest bu nicht wie ich fagte?

# Ingomar.

Du fagtest so; bu fagtest aber auch, Wenn beine Mutter, wie bas Alter pflegt, In Unmuth grundlos habernd mich verlete, Go follt' ich schweigen und von hinnen geben! Go ging ich benn, und schwieg! —

## Parthenia.

Und konntest bu Micht ftill und heiter ihr ins Muge schauen, Und ruhig sprechen: Rein, bu irrst; ich bin Rein Spaher, kein Berrather! Doch bu ließest Wie immer beiner Laune Zaum und Zügel, Und gabst auch mich nun ihrem Unmuth preis!

## Jugomar,

So garnst auch bu mir?

# Parthenia.

Birft bu nie benn lernen Nach ihrer Urt die Menschen nehmen; eh' bu sprichft, Der Borte Mag und ihr Gewicht erwägen?

# Jugomar.

Die lern' ich's, nie! Bas gab ich mir nicht Mube, Und pragte beine Borte mir ins Berg, Und wiederholte fie beim Schlafengeben;

· Digitized by Google

Beim Ambos und am Pfluge kaut' ich bran, Recht balb mir euer Befen anzueignen, Gewandtheit, Artigkeit, und feine Sitte! Ich werd' es niemals lernen!

# Parthenia.

Fag' nur Muth,

Du haft icon jugelernt!

# Ingomar.

O meine Walber!
Da prägt bas Herz vollwichtig aus die Worte,
Und echt, wie der Gedanke, ist die That;
Ihr aber prest in Formeln euer Leben,
In: Guten Tag! Schon Dank! und: Darf ich bitten!
Ihr nennt das fein, gefällig, edel, schon!
Ich kann das nicht, und werd' es niemals lernen;
Was mich bewegt, sep's Liebe, sep es Has,
Lust oder Leid, das strömt von meinen Lippen,
Das zuckt im Antlig mir, das funkelt mir
Im Blick! Ich muß! Ich bin der, der ich bin,
Ich kann nicht anders!

# Parthenia.

Und bu follft auch nicht; Ich wollte bich nicht anders, als bu bist; Mir thut es wohl zu wissen, was bein Blick, Dein Untlig, beine Lippe spricht, ist wahr, Ift alles echt, ist alles tief empfunden; Doch auch die Offenheit ber eblen Seele

ì

Bebarf Beschrantung! Gieb', bu haft so viel Gelernt, bu ehrst Gefet und Ordnung, haft Dich losgesagt vom Dienst ber blut'gen Gotter Für meines Boltes kunftgeschmudten Glauben; Du bist ein Grieche schon dem Herzen nach, Mur Anmuth fehlt und Ebenmaß der Sitte, Und bas wird kommen! Wer aus robem Stein Ein Gotterbild ins Leben rief, gewiß, Der muß auch noch den Marmor glatten lernen!

# Jugvmar (fich Vartbenien nabernb).

Und wenn ich's lernte, wenn auch bas gelange, Partbenia, wenn ich bann -

Parthenia (einen Schritt gurudtretenb).

Noch hast bu's nicht

Gelernt, wirft nicht fo fonell es lernen -

## Jugomar.

Gieb',

So bist bu! Statt bes Schulers Fleiß zu lohnen, Ruckt ferner stets bas Ziel bu mir hinaus; Ja, bu entziehst mir, was bu schon gewährt! Sonst suchtest bu mich auf, spracht Trost mir zu, Erzähltest Mahrchen, sangst mir Lieber vor; Zetz meibest bu, jest fliehst bu meine Nabe —

#### Parthenia.

Und sprach ich benn nicht eben jest zu bir!

Auch das noch mußt bu lernen, bantbar froh Den guten Augenblick genießen -

# Jugomar.

30;

Du fprichft zu mir, bein Auge blickt mich an, Fabr' bin, was war, und komm', was kommen kann! Nicht rückwarts mehr, noch vorwarts will ich schauen, Nur trunten bir in's Auge tauch' mein Blick!

Mthron (außer ber Bubne).

Parthenia, Parthenia!

Warthenia.

Bord, ber Bater!

Woron

(enfangs außer ber Buhne, bann haftig mit ber angftlich nacheilenben Uctaa auftretenb).

Berbei! Partbenia!

Wartbenia.

Da bin ich, Bater!

Mbron.

Recht fo! Und Ingomar? Auch hier! Mun wohl -

Mctaa.

Bas haft bu? Sprich! Bas treibt, wie sinnverwirrt, Dich burch bie Strafen? Soll ichs enblich boren?

Digitized by Google

#### Mbron.

Luft! Lagt ju Uthem erft mich tommen! Bift, Er wird gleich bier fepn -

Actăa.

Ber? der Feind?

#### Myron.

Bas Feinb!

Der Feind nicht, Geiner Gnaben ber Timarch Rommt wegen Ingomar -

#### Mctäa.

Da febt nun felbst; 3ch fagt' es ja, er murb' uns Unbeil bringen!

#### Myron.

Da fprachft bu tolles Zeug; benn Unsehn bringt Er uns und Chre! Doch, ba find fie icon; 3hr tretet bort an's haus; ich ichreit' indeß Begrugenb ihm entgegen —

#### Actăa.

Unsehn! Ehre!

Mir pocht bas Berg, als war's ein Schmiebehammer!

# Der Timarch

(ber indef in Begleitung einiger Diener aufgetreten, gu Mpron, ber ihn mit tiefen Budlingen empfangen bat).

Genug! Lag, Myron, uns jur Sache kommen! Wo ift bein Lehrling?

#### Muron.

Sier, erlauchter Berr; Gefallt bir's, tritt mit ibm ins Saus!

Zimarch (indem er feinem Gefolge einen Wint gibt gurud gu treten).

Wozu?

Dieß find bie Deinen, und wir find allein! Eritt benn beran! - Du nennft bich Ingomar?

Ingomar.

Du fagft es! -

**Mhron** (halblaut zu Ingomar).

Sag' boch, Berr! - Berftehft bu, Berr!

**Actāa** (halblaut ju Myron).

Ja, lebr' bu bem, mas Sitte beifcht und Brauch!

Timarch.

Du willft bier, bor' ich, Griechenfitte lernen; Ja, haft fie icon gelernt und willt nun gang Der unf're, gang Maffalia's Burger werben?

Ingomar.

So wanich' ich -

Timard.

Und Maffalia gewährt Den Bunfch! Gin Saus im Umereis feiner Mauern

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

Erbaut es bir, und fugt brei Sufen Canbes Und volles Stimm . und Burgerrecht bagu -

Jugomar.

Bie, mir?

Parthenia (für sich).

3hr guten Gotter!

**Mhron** (ju Actāa).

Ciebft du , Frau!

## Timarch.

Noch mehr; benn breißig Ungen Silber foll Mitgift hier bes Myron Kind empfangen, Und foll bein eigen, beine hausfrau fepn.

Jugomar.

Parthenia!

### Timarch.

Dieß Alles nennst bu bein, Wenn erst uns beine That bewährt, es liege Massalia's Wohlfahrt mahrhaft bir am Herzen!

# Jugomar.

Was foll ich thun? Sprich! Wollt ihr anders nicht, Ich foll die Erd' aus ihren Angeln heben, Das Meer ausschöpfen, Stern' vom Himmel reißen, Das And're thu' ich Alles, was es fen!

Digitized by Google

# Timarch.

So bor' mich an! Du weißt, bie Tectosagen Umlagern rings bie Stadt; bu felber, einft Der Ihren Einer, fennst bieß Bolt am besten In seiner Rubnheit, seiner Beutegier, Und treten sie uns feindlich nun entgegen —

# Ingomar.

Den Allobrogen gilt ihr Febbezug, Euch nicht, gewiß euch nicht -

Die find gefährlich, und Maffalia

# Timarch.

Wie bem auch fen,

Gebenkt für lange Zeit mit beiner Husten,
Vo schlimme Nachbarn ferne sich zu halten,
Und so vernimm benn, was bein Auftrag ist:
(Ingomar einige Schritte bei Selte führend.)
Du sollst hinaus ins Tectosagenlager,
Als kämst du, beine Freunde heimzusuchen,
Und Botschaft von der Heimat zu vernehmen;
Und so erkundend die Gelegenheit,
Des Lagers Wall und Thor, der Wachen Ordnung
Und Feldgeschrei, kehrst Abends du zurück,
Bei Nacht Maskalia's wassenschig Volk
Hinaus zu führen, daß ein gleiches Loos,
Wie Jene Vielen räuberisch bereitet,
In raschem Anfall rächend sie ereile!
Sieh' das ist Alles; wenn du das gethan —

Jugomar.

Das thu' ich nicht -

Timarch.

Bas fagft bu -

Myron.

Ingomar!

# Ingomar.

3ch thu's nicht, sag' ich! Genbet, wen ihr wollt Sinaus, um jene zu berucken; ich —
3ch will Vertrauende nicht hintergebn,
Nicht Schlafende verrathen, nicht an's Meffer liefern,
Die meiner heimat Sprache sprechen! 3ch thu's nicht!

# Timarch.

Du wirst es thun, bebenfft bu recht ben Preis, Den Myron, ben Maffalia bir bietet.

# Jugomar.

Fahr' Alles hin, benn Sie — Sie ift mir Alles; Un ihr mit tausend Wurzeln hing mein Leben, Und blüben sollt'es, bacht' ich, wenn der Frühling kame! Und bennoch fahr' Sie hin, benn hatt' ich Sie, Und hatt' in Ihr ich alles Glück ber Erbe, Mir war's Verzweiflung, hatt' ich's so erkauft, hinwurgend schnob' im Schlafe meine Brüder!

#### Timarch.

Wie, trägst bu ber Barbaren Bohl im Bergen, Und willft ein Grieche fenn ?

Jugomar.

36 wellt' es werben;

. Digitized by Google

Ich fagte mich von meinem Bolte los, In Ihrer heimat meine ju begründen, Und mir wat's Ernst damit, und treulich stünde Ich euch jur Seite, gatt' es offnen Streit; Ihr aber sinnt Berrath und schnobe Ranke, Und eure Waffen find Betrug und Lift! O schamt euch, schamt euch!

# Timarch.

Babin' bie rafche Bunge Und miffe, bis die Sonn' im Mittag ftebt, Bewahr' ich bir Bebentzeit, ju ermagen, Db Bulfe nicht bu unferm Unichlag leibft? Berfagft bu fie, fo foll bein Sauch nicht mehr, Treubruchiger, die Lufte bier verpeften ! Berbannung und noch Schlimmeres fer bas Loos Des Opabers, bes Berrathers! - Bable benn! Du aber Myron, ber fo ubel uns Berieth, bag biefem Mann wir rudhaltlos Bertrauten, fieb bid vor; benn zeigte je Sich beine Treue von ber feinen Urt, Die rubment bu jum himmel wollteft beben, Wie fanden ju gering vielleicht ihr Mag, Und machten's voll mit beinem Blut und leben! -(Er gebt mit feinem Gefolge ab.)

Actac. (nach einer Paufe).

Wer hat nun Recht? Wo ist bas Ansehn nun, Die Ehre, die bein Ingomar uns brachte? In üblen Leumund brings er unfer Kind, Der Sohn ber Withnis.

Digitized by Google

Dich bringt er in Berbacht und mag vielleicht Noch Schlimm'res, mag noch um ben Ropf bich bringen!

#### Mbron.

Um meinen Ropf mich bringen! Fabr' er bin! 36 will nichts wiffen mehr von ihm! 36 foliege Dir meine Thure! Rort! Gie follen feben, 3d fen Maffalia's treuer Cohn und Burger! Binein mit bir ins Baus, Parthenia!

(Bu Ingomar.)

Fort, fag' ich -

## Ingomar.

# Mpron!

Muron (mabrent Metaa und Parthenia ins Baus treten).

Michts! Rein Wort mehr, fdweig'-

Bir find allein gwar, und fo fag' ich bir, Bie febr bu in die Klemme mich gebracht, Der himmel weiß es, batte ich zwei Ropfe, Den einen wollt' ich gern fur bich verlieren; 3ch aber bab' nur Ginen! Drum binmeg!

(Mit erböbter Stimme).

3d bin ein treuer Mann und guter Burger, Und fo fahr' bin, ich fag' mich los von bir! (Er tritt ebenfalls ins Baus, und folieft binter fic bie Thur.)

#### Jugomar.

Es ist vorbei; dabin ift Alles, Alles! Die Bukunft lag fo bell, fo licht vor mir; Denn hatt' ich fie auch niemals mir verbient, Ich hatt' fie boch vielleicht mir einst errungen! Doch nun fuhr Alles, Alles hin! Nie wird Sie mein sepn, nie! Gelbst seben werd' ich sie, Selbst ihrer Stimme Rlang nicht mehr vernehmen! Nie mehr! —

Mur Ja ju fagen braucht' ich! Aber batte 3d taufenb Jahr' auch Frift mich ju bebenten, Rein mußt' ich fagen, nein und wieber nein! -Mag fenn, ju berb und raub mar meine Rebe, Bo gleichen Dienst auch milbre Borte thaten! 36 fant fie aber nicht; ich fann nicht falfden, Bas echt und mahr mir aus ber Geele quillt! Das eben ift's! Und lernt' ich Jahre lang, . '36 lernt' es nicht und werb' es niemals lernen! 3d bin ein Wilber und binaus jum Thier bes Balbes, Bu meines Gleichen ftogt mich bas Befdict! Bas faum' ich noch? hinweg benn, fort, binaus! Und fperrt ibr feiger Argwohn mir bas Thor, Daß nicht mein Bolt jur Rache ich bewehre, 3d fterbe ober brech' burch ibre Opeere! 36 will, muß fort -

# **Parthenia**

(bie mabrend ber letten Worte Ingomars aus bem haufe getreten ift, und fich ibm unbemertt genabert hat).

fort willft bu, Ingomar?

## Jugomar.

Die Gotter wollen's fo! Wir muffen fcheiben, Und gegen Gotter ift fein Biberftand!

Digitized by Google

# Parthenia.

Du gehft, und wohin gehft bu?

## Jugomar.

Frag' mich nicht, Wohin ich gehe? Sind auf Erden doch Zwei Orte nur für mich! Ein himmel, wo Du bift, und wo du nicht bift, eine Buste, Und dahin geht mein Weg; der Sohn der Wildniß, Zurück zur Mutter lenk' ich meinen Schritt; Sie gab mir Treue als mein Erbtheil mit, Und schügend will ich jenen sie bewahren, Die meine Brüder sind, wenn auch Barbaren! Denn ohne Treue schwankt, ein Kahn im Meer', Ein Rohr im Wind, die Seele hin und her, Und dacht' ich anders einst, ich hab's empfunden Fürs ganze Leben, seit ich dich gefunden, Denn wie kann lieben, wer nicht Treue halt!

# Parthenia.

Und du willft fort -

# Jugomar.

Ich muß. Ich bank' bir Vieles! War robe Kraft mir sonft ber Größe Maß,
Und schien bas Leben mir ein voller Krug,
Nur lockender, je mehr er überschäumte,
Du flochtest mir ben Kranz um seine Ranber;
Du lehrtest an ber Kraft mich Mäßigung,
Um reichen Stoff bie eblen Formen ehren;

Du lehrtest mich ber Liebe Zauber kennen, Der Liebe, beren Glud bas Loos ber Götter, Und beren Schmerz selbst noch Entzuden ist! Dieß alles bank' ich dir, und zu vergelten Gedacht' ich's einst mit solchem Maß des Gludes, Wie keinem Weib noch zugemessen ward! Doch das ist nun vorbei, und im Verluste All meines Gludes, jeder hoffnung bar, Ist nur ein Trost, ich that so wie ich mußte! Und so leb' wohl! Dein Bild begleitet mich, Bewahre meins! Parthenia, leb' wohl!

#### Warthenia.

Und jest gleich willft bu fort! Du follft nicht - Rein, Richt jest gleich -

# Ingomar.

Idher Tob hilft fanft hinüber; Wer langfam ftirbt, ber ftirbt zehntausend Mal! Ich weiß, bu siehst mich ohne Schmerz nicht geben, Und bas genügt! Leb' wohl!

#### Parthenia.

Du willft es fo; Ich halte bich nicht langer! — Doch bein Schwert, Das, tommend, bu bem Nater anvertraut, Du haft bein Schwert vergessen!

# Ingomar.

Fahr' es bin! Die hoffnung mand es einst mir aus den handen, Und jest, jest -

#### Parthenia.

Mein, du follst bein Schwert nicht miffen; Du gabst es mir, ich geb' es bir jurud! (Sie geht rafc ins Saus ab.)

# Jugomar.

Du follst nicht, sag' ich — Bleib' — Umsonst, sie geht! So behnt ju Jahren sich die herbe Stunde, Und immer heißer quilt mein Schmerz empor, Als wollt' er tobten, und er tobtet nicht! O Schmach und Sohn! Ein Stuckhen Stahl zersägt Des Lebens Band, dem schaffern Stahle aber, Dem tiefen Beb' der Seele balt es Stand!

Parthenia (mit bem Schwerte gurudfehrenb).

Hier ift bein Schwert, und blank, wie bu's gegeben, Bewahrt' ich bir's! -

Jugomar (nach bem Schwerte langenb).

Bab' Dank!

Parthenia.

Rein, lag, ich will

Dir's tragen '-

Ingomar.

Wie, was sagst bu?

Parthenia.

Erug ich einst Dir Speer und Schilb, warum nicht jest bas Schwert?

#### Jugomar.

D bamals - Mein , bu follft nicht bas Geleit Mir geben - Sier gleich, lag gleich bier uns icheiben!

## Parthenia.

Mein, Ingomar, ich will bein Schwert bir tragen!

Jugomar.

Boblan benn - bis jum Markte -

# Parthenia.

Bis zum Markt — Nein, noch ein Studchen weiter — bis an's Thor — Noch weiter, bis zum Meer, und über's Meer Hinaus, und über Berg und Thal und Ströme, Nach Oft und West, wohin bein Lauf sich kehrt, Wohin bich irrend beine Schritte tragen, So lang mein Herz pocht, meine Pulse schwert!

# Jugomar.

Parthenia, bu willft

# Parthenia

(das Schwert fallen laffend, und Ingomar umfolingenb).

Dir folgen, folgen, Wohin bu gehft; bein Weg foll meiner fepn, Dein Ziel fen meines; wo du hutten bau'ft, Da fen mein Baterland; bie Sprache, bie Bon beinen Lippen tonet, will ich reben; Was bich begludt, bas foll mir Wonne fenn,

Und was bich fcmergt, bas will ich mit erleiben! Dein bin ich, Dein, und nichts von Scheiben mehr! -

# Jugomar.

Ihr ew'gen Gotter! Tauscht mich Traumesmahn, Du liegst an meiner Bruft, du liebst mich, bu, Massalia's Kind, ben Frembling, ben Barbaren!

# Parthenia.

D nenn' bich mir mit biefen Damen nicht! Bas find wir gegen bich? Bie ftarrten fie Befchamt, verstummt bich an, die stolzen Griechen, Mis du, ber Sitte bier ju fernen fam, Sie ihnen lebrteft, jene beil'ge Sitte, Die uns bie Gotter in bas Berg gepragt! Bie groß, wie berrlich ftanbeft bu vor mir, Mls bu, um recht ju thun, mehr als bein Leben, Die hoffnung beines Lebens aufgegeben! Bie fcamt' ich mich, bag ich bir lehren wollte, Und was benn lehren? Bas fie felbft mir erft Durch lange Jahre mubfam angelernt, Dhnmadt'ge Formen , Borte , Flittertand ; Du aber hatteft aus der Gotter Sand Unmittelbar bas echte Golb empfangen, Den Drang ber Geele, ber bas Gute muß! Und ich - ich hatte thoricht mich vermeffen, In Lugenform bein mabrhaft Berg zu preffen! Bergib, vergib mir! Jest erfenn' ich's flar, Ein Grieche fenn ift nichts, und Mes, Mles, Ein mahrhaft menschlich Berg im Bufen tragen!

## Ingomar.

Parthenia, mein, die Ginne fdwinden mir, Mein, mein -

4

#### Parthenia.

3ch war ja langst schon bein! 3ch war's, Seitbem bu weinen lernteft und bich furchten; Geit beiner Sand, die meinem Leben brobte, Das nacte Schwert entfant; feit jenem Lag' Belebte ein Gebante unfre Geelen, Ein Bunid, ein Soffen unfrer Bergen Ochlag, Und ftrebt' ich mabdenbaft bir's ju verbeblen, 3ch liebte mehr nur, mehr dich jeden Tag; 3ch liebte bich, beut' lernt' ich bich verfteben, Und meint' ich fonft ju bir berabzuseben, Und mabnt' ich ftolg, bu follteft mich verdienen, Und legt' ich bir fo barte Prufung auf, Lag bienend mich fo blinden Stolz nun bugen, Denn lieberfauft, und bein in jedem Ginn Als Beib, als Magb, als Sclavin fint' ich bin, Und beuge mich im Staub' ju beinen gugen!

# Jugomar (fie rafc aufbebend).

Bu meinen Fugen, meine Sclavin! Nein; 3mei Stamme einer Burgel lag uns fenn, Empor in eines himmels Wolbung bringenb, Unlosbar fest in Eins bie Zweige folingenb.

(Während Ingomar und Parthenia fich eng umichlungen halten, treten Mpron und Actaa aus bem Saufe.) Mctăa.

Da fieb nun felbft!

Myron.

So folag' das Wetter b'rein! Bas foll bas? Billft bu um ben hals mich bringen, Du ungerath'ne Dirne! Fort mit bir in's haus!

> Parthenia (Ingomar umfchungen haltenb).

Richt ohne ihn!

Mctăa.

Mir lahmt's bie Glieber!

Mhron (4u Ingomar).

Bie,

Sab' nicht bas Gastrecht ich bir aufgekundet, Und hieß ich bich nicht and're Serberg' suchen? So mach' bich auf ben Weg!

Jugomar.

Nicht ohne Sie!

Sie hat gewählt, ihr werbet uns nicht trennen; Mein ift fie, mein, fur's gange Leben mein!

Myron.

Bie, rast ihr, sept ihr tou?

Actäa.

Und fieb' nur, borten

Naht eben ber Timarch -

Digitized by Google

155

Myron.

Gerabe jest!

Das fehlte noch -

Actãa.

Und fieb' nur, fieb', Barbaren

In feiner Geite -

Myron.

Bie, es wird boch nicht — Doch nein, fie tragen grune Zweige ja; Gefandte, bent' ich, find's, ber Tectosagen!

Mctäa.

Bas wirb nun werben -

Myron.

Still, ba fommen fie?

(Der Timard mit feinem Gefolge tritt auf, in Begleitung Alaftors und Rovios, die grune Breige in ben Sanben tragen.)

Timarch.

Sier ift ber Mann, nach bem ihr ausgesenbet, Und gebt num, bitt' ich, eure Botichaft gund!

Movio.

Er ift's!

Mlaftor.

Fürwahr, er ist es!
(Auf Ingomar sugebond).
Ingomar!

#### Jugomar.

Die, feb' ich recht? Ihr fent es -

#### Mlaftor.

Gen gegrüßt,

Im Namen unser Aller, Ingomar!

## Ingomar.

Sabt Dant bafur, und fagt, was führt euch -

#### Alastor.

Bore!

Uns führt ber lang beschlogne Febbezug Ins Land ber Allobrogen bier vorbei, Und Runde ward uns, Giner unfres Stammes Wohn' bienftbar bier bei biefem Griechenvolk —

#### Novio.

Da bachten wir, es hatten unter Beges Maffalia's Manner lauernd dich im Bufch Gefangen und als Sclaven fortgeschleppt —

#### Mastor.

Darob ergrimmten Alle, Bolk und Führer, Und sandten uns zu diesen Griechen her, Bu sehen, ob sie dich als Sclaven halten, Der unsers Namens Ruhm und Zierde war; Und war' es so, so wollen sie, statt Krieg, Dem Allobrogenvolk ein Bündnis bieten, Und so den Leduern und den Helvetern, Und, mit gesammter Macht die Stadt belagernd, Nicht ruhen, bis sie solche Schmach geracht!

## Timarch.

Nein, wad're Boten eines eblen Boltes, Da sey die hulb der ew'gen Gotter vor, Daß eitler Wahn und nichtiges Vermuthen Bewaffne Galliens tapf're Bolter alle Bum blut'gen Krieg mit dieser armen Stadt! Es ift nicht, wie ihr benett; ber Mann bort —

#### Mlaftor.

Salt!

Wir find an ihn gefandt, und er foll reben!

Sprich ohne Scheu, und fag's heraus, fie führten 218 Sclaven bich binmeg!

# Jugomar.

Ich bin ein Freier, Und freie Wahl hat mich hieher geführt; Und war ich dienstbar hier, so war's mein Wille, Der Joch und Zügel selbst sich auferlegt!

#### Mlaftor.

Dein freier Bille mar es! Mun mag fem; Bie aber, rebe, wie erging bir's hier? Denn beffer buntt bies Bolf fich als wir Anbern, Und schilt Barbaren uns! Go fprich benn, hielten Gie freundlich bich, gleich einem werthen Gaft?

#### Movie.

Berletten bich nicht Sohn und Stachelreben, Und gaben fie bir gleiches Recht und Ehren, Wie Undern bier zu Canbe - Mafter.

Sprich! In Schutt

Und Trummer foll Maffalia liegen, wenn Ein Bort, ein Blief nur bich gefrankt!

Timarch (geschmeidig).

Laft, Freunde,

Bier auch mein Bengniß gelten -

Maftor.

Lag' ibn reben!

Timard)
(ängflich).

Ihr maßt mich boren -

Jugomar (4um Limarden).

Sep boch ruhig nur; Ich brauch' ben Beiden ja nicht mehr zu sagen, Als daß du heut das Burgerrecht mir botest, Und Haus und hof und ihre Hand dazu, Parthenias Hand —

Novio.

Die unfre Oclavin war!

Maftor.

Die also hat bein Herz von uns gewendet! Wenn das ift, nun so sep's! Lebt wohl; wir brechen Moch heute auf in's Allobrogenland; Maffalia habe Frieden!

## Timarch.

Laft noch mehr
Als Frieden, laft uns eure Freundschaft haben,
Und ward ber Euren Einer gleich geachtet
Dem eingebornen Bolte biefer Stadt,
Gewährt auch unfern Burgern frei Geleite
Und heilig Gaftebrecht in euren Bergen;
Bir bieten euch ein Bundnif, geht es ein —

#### Alastor.

Uns warb bagu nicht Bollmacht! Kommt hinaus Und pfleget Rath mit unfern Bolles Führern, Und bort, was fie beschließen —

#### Timard.

Bobl, es fen;

3ch folge euch, und leib' ber Gotter Sulb Dem Wert Gebeiben! Kommt benn — boch juvor Ein Wort ju dir noch, wad'rer Ingomar!
(Er tritt mit Ingomar einige Schritte in ben Borbergrund, mabrend

Alaftor und Novio fich bem hintergrund der Bubne guwenden.) Wenn erst zur That du beine Sand verweigert, Und beff'res Spiel, als wir gehofft, bereitend, Sast treu du dich in klugem Wort bewährt; Und also geben wir, wie wir verhießen, Dir Murons Kind, ein stattlich Haus bazu, Und dreißig Unzen Silber, und gewähren Dir jedes Vorrecht andern Burgern gleich!

(Bu Mpron.)

Sier fteht bein Gibam! Alles Glud mit euch! (Er gebt mit ben Lectofagen und feinem Gefolge im hintergrunde ber Bubne ab.)

#### Muton.

Mun, Alte, fieb, wer bat nun Recht gehabt? Das ift ein Cidam; Sans und Saf, bagu Das Burgerrecht und breißig Ungen Gilber!

#### Mctäa.

Ein Tectofage aber bleibt er boch!

# Jugomar.

Parthenia mein, auf ewig mir errungen! 3ch faß' es kaum! Erfüllt des Herzens Triebe, Gelbi't der Knoten, der sich wirr verschlang, Verschnt die Gotter, der Geschicke Drang So milb an's Ziel geführt —

## Parthenia.

Go führt die Liebe!

(Wahrend fich die Liebenden umfchlingen, und Mpron und Actaa bingutreten, fallt ber Borbang.)

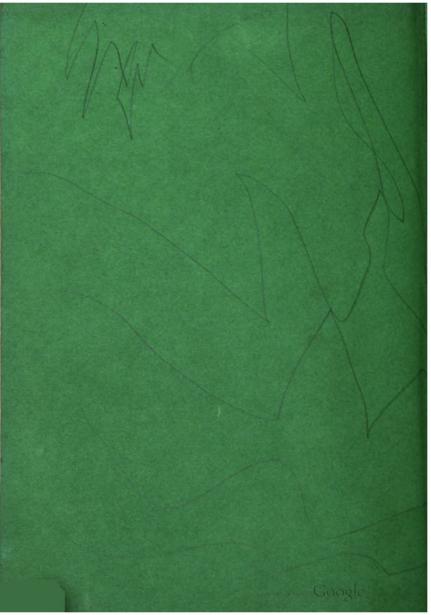

12x12 744



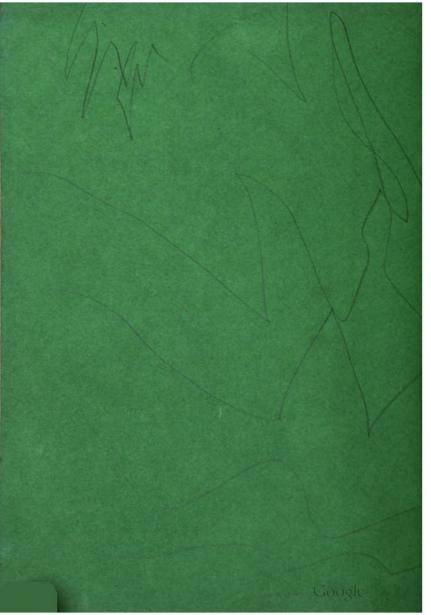

12×12 144





12×12 144



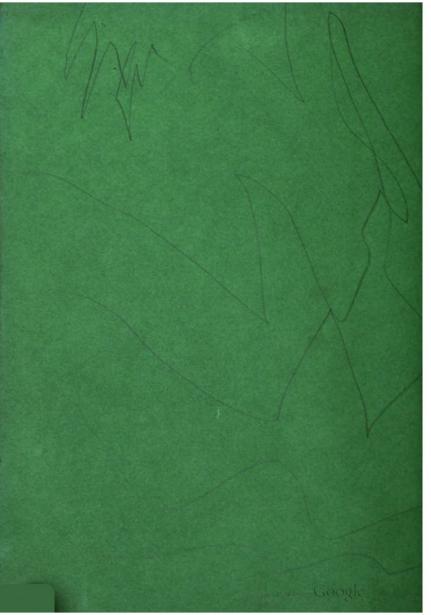

12×12: 744



